

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### NS. 20 d. 8



TNR 4394

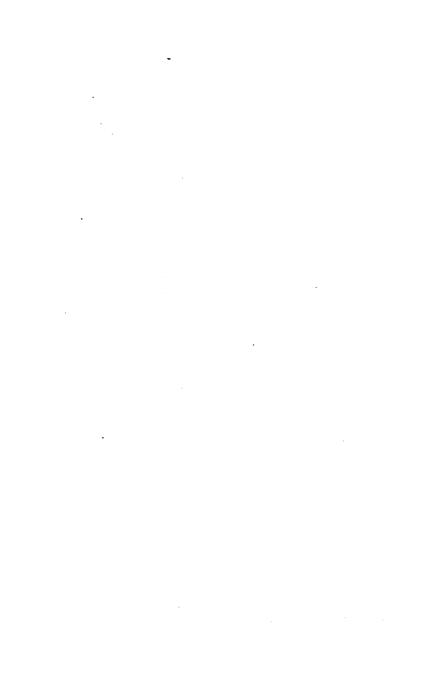

NS. 20 d. 8



TNR 4394



No.

Michael Vehe's

Gesangbüchlin vom Jahre 1537.

.

N. J.

Michael Vehe's Gefangbüchlin vom Jahre 1537. ,

# Michael Behe's Gefangbüchlin vom Zahre 1537.

### Das altefte fatholische Gefangbuch.

Nach dem Exemplar der Königlichen Bibliothet ju Sannover

herausgegeben .

nad

Soffmann bon Fallereleben.

Hannover. Carl Rümpler. 1853.



Drud von Fr. Culemann.

### Ein New Ge=

fangbüchlin Gehstlicher Lieder, vor alle gutthe Christen nach or= denung Chri= stlicher fir chen.

Ordenung vnd Gebrauch der Gepftlichen Lieder, so in diesem büschlin begriffen synt, findest du am ende dis Büchlins.

Ephe. 5.

Werdet voll des hehligen geh= ftes, vnd redet vndereinander von Pfalmen vnd gehftlichen Lobgefengen, Synget lob dem Herren in ewerm herhen.

Gedruckt zu Leiptzigk durch Nickel Wolrab.

I 5 3 7.

### wolf niv

Aren Cables vice article Livery wer also article Pripos was errunnen Korb Alider by

Sedenung bud Gedenung der Mehr der beiter vom Geden und Lan Berberg nur, der hie her der die ner der er

.6 134

Received the live leading of the control of the con

Gedendt zu Lerphigk durch Mickel wiseienb Dem Achtbarn Ersamen vin Fursichtigen weisen Herrn Caspar Overhamer, der löblichen Stadt Hall Radtsmeister, meinem großgunstigen Hern und besondern freundt, Wunsche ich Mischael Beh, Doctor und Probst der stifftkirchen zu Hall, hehll und ewigen freden.

Rokgünstiger lieber Herr vnd freundt! Ich hab in kurhuers schienen tagen etliche genstliche Lieder vnd Lobgesang, zum tenl von den Alten, zum thenl von ewer weißhent und einem andern autherkigen Christen auß dem

Guangelio, Psalmen und hepliger gefchrifft zu fürsberung ider andacht und mehrung göttliches Lobs gemacht, in ein Gesangbüchlin zuhauff getragen, Die melodeien der alten lyder, auch ettliche von E. W. gemacht, vnuerendert lassen bleiben. Ettliche aber synt von den wirdigen Herrn, und in der Musica berümpten meistern, Iohanne Hoffman und Wolff=

gango Beinten, des Hochwürdigsten durchlauchtig= iten und hochgebornen Fürsten und herrn, Berrn Albrechten der bepligen Rom. firchen Cardinals Erbbischoffs zu Diepnt und Magdenburg et c. meines gnedigsten Berren fünftreichen organisten von neuwem mit fleiß gemacht worden. Bud birent ben E. B. vnd auch mir in vergangner zeitt von volen autten Christen fleissigs ansuchen geschehen und offt begert worden, zuuerschaffen das etliche geistliche vn= uerbechtliche gefanglober wurden angericht, welche vom gemeinen Leven Gott zu lob und ehren, zu auffwedung bes genfts und anrengung ber anbacht möchten in vnd auffer der kirchen, vor vnd nach der predig, Auch zur zeit der gemeinen bitfarten vnd zu andern bepligen gezeitten gefungen werben, bat michs für gut angesehen, solchs büchlin (olche tein schandt ober schmachlyd in sich schlen ben truck zu mehrern vnd volen mit zutwischen der der in der besten meinung gethan, E. 3. 210 der alle bern arbent bardurch fruchtbar zur die Jud und allen frommen Chriften damit bienen, 23. wol jr diß laffen wolgefallen, Bnd ob ce von etlischen wurd getadelt, deren schmacheit in gebult mit schweigen helffen verantworten. Siemit fent Gott befolhen. Datum zu Sall in Sachffen. 11587:11

> าร ว่า (เกราะ คือ มี กระกานนาน พระกานนั้น กระการ ( กระกาน ค.ศ. พ.ศ. พระกานนานนานนาน

### Uff alle hehlige tage vor dem Anfang der predig fol das Vatter

bufer gefungen werben.

Buser zustlucht, o Gott, du bist,
m dich vns niemandt helssen kan.
Darumb vns auch gebotten ist,
n nötten dich zurussen an.
Solche in dem geyst geschehen sol,
Solche in dem geyst geschehen sol,
silf das wir betten herhigklich:
Zatter vnser, der du bist in den hymmeln. Gehensliget werd dein name. Jukhom dein rench. Dein

satter vnjer, der du bift in den hymmeln. Geheh=
liget werd dein name. Jukhom dein reych. Dein
wil geschehe als ym hymmel vnd vff erden. Bufer teglich brot gyb vns heute. Vergyb vns
vnsere schülden, als wir vorgeben vnsern schüls
digern. Für vns nit in vorsuchung, Sonder
erlöß vns vom vbell. Amen.

### · : ' 'II.

### Gin ander Meloden.

Infer zuflucht, o Gott, du bist, In dich vnd niemant helssen kan. Iarumb vnd auch gebotten ist, In nötten dich zurussen an. deschehen muß das in dem genst, bolche anbetter du erhenst. Verleyh vne, o Herr, gnedigklich,

Also aubetten hertigklich: Vatter vinter der die bist in den hymmeln. Gehevliget werd dein name Busom dein under Bein wil geschee als ym hymmel vnd vis erden. Anser teglich brot gyb vns heutte, And vorgyb vns vnser schulde, als wir vorgeben vnsern schuldigern. And nit einfür vns in versuchung, Sonder erlöß vns vom vbel. Ambn.

### III.

Vff alle hehlige tag por dem anfang der Predig soll auch der Engelisch Gruß gesungen werden.

Gegrüffet senst du, Maria, vollider gnaben! der Herre ist mit dir. Gebenebenet bist dur under den framen, And gebenebenet ist die frucht beines lens bes Sesus Christus. Amen.

### IV.

### Aff die hehligen tag nach der Predig sol der Glaub gesungen werden.

Ich glaub in Gott vatter almestigen, schöpper hommels vid der erden, And in Tesum Christum seinen einigen son vinfern herren, Den entpfangen ist von dem hehligen genft, Geborn auß Mariarder jungfrawen, Gelitten hat, Ander Pontion Pilato gefreutiget, gestorben und begraben, Riden gestingen zu den hellen, Am britten tage auffersander ist von den thotten, Auff gestingen zur dem hymmelie,

ht zu der rechten Gotts des almechtigen vatters, ion dan er zukünfftig ist zu richten die lebendigen nd thotten. Ich glaub in den hepligen gehst, ein plige Christenlich kiechen, gemeynschafft der heplizm, vorgebung der sunden, Ausserschung des sleyshes Ind ein ewiges leben. Amen.

### **V.**

### Ein ander Meloden.

- 1. Ich glaub in got den vatter mein, schöpffer himmels vnd der erden, der vnser vatter setts wil sein, das wir seine etben werden. Almechtig ist sein göttlich handt, alle ding synt im auch bekant, Er sorget für vnd, vnd regirt was lufft, wasser vnd erd gebyrt, On ihnen auch gar nichts geschicht, was er nit helt, wurdt balde zu nicht.
- 2. Ich glaub in Herren Sesum Christ, Des vatters ein gebornnen son,
  Der ppser Gott-vpd beplandt ist.
  Vom beplgen genst entpfangen schon.
  Auß Maria ist er geborn:
  Ein jungkfraw bleybt sie ewigklich.
  Er hat versönt des vatters zorn
  Und gelitten gant willigklich
  Der genßlung vnd krönung marter

- 3. On schulb ward er gekreutiget, Auch getodet und begraben; Bur Hellen er absteigen thet, Den Teuffel da zu berauben. Auff stund er von todten frölich Am dritten tag zu rechter zept, Fuhr auff ghen hymmel gant herlich, Sitz zur rechten ans vatters septh, Würdt zu vrthensen widerkommen Alle geschlecht böß und frommen.
- 4. Ich glaub in gott den beplgen gepft, Auch ein Christenliche gemenn, Die er zur warhept reptt und weißt, Heplge gemeinschafft hat sie allein. Ben ihr blepbet er stettigklich, Lehret sie Gotts recht erkantnüß. Der sunden ablaß auch glaub ich Bnd des fleisches aufferstentnüß, Darzu ein ewiges leben, Das woll uns Gott gnedig geben. Amen.

### VI.

- Bff die hehligen tag follen die Zehet gebott nach ber Predig zu etlichen zeitten an sta des glaubens gefungen werden.
  - 1. Das synt die heuligen X. gebot, Die got der Herr vns geben hat, Uff das wir wissen, seine knecht, Wie wir vor ihm soln leben recht. Kyrie eleuson

- 2. Du folt glauben in einen Gott, Bff ihn dich laffen in der nott, Neben ihm han kein götter mehr Bnd ihm allein thun götlich ehr. Kyriele.
- 3. Du solt ben namen gotte beine Herrn Mit nichten brauchen zu vnehrn, Auch nit vergeblich vnb on nott, Denn bas ist ihm ein groffer spott. Khriele.
- 4. Den Sabbath soltu heplgen schon, Daran kepn lepblich arbept thon, Sonder mit Gott bekommern dich Bnd ihm dienen gant fleissigklich. Khrie.
- 5. Den vatter vnd die mutter bein Solt du ehren vnd gehorsam sein, So wyrst du langes leben hon And wirt dir Gott drumb geben lohn. Ky.
- 6. Du solt nit tödten wider recht, So du wilt sein des Herren knecht: Den wer on recht mit dem schwerdt ficht, Der würdt da mit billich gericht. Kyriel.
- 7. Du folt nit stelen, spricht bein Gott, Me klärlich anzengt sein gebott, Deinen nechsten betriegen nicht, So entpfleuchstu gottes gericht. Apriele.
- 8. Dein She du gar nit brechen solt, So du wilt haben Gottes huld; Dein leben halt auch keusch vnd renn So du wylt meyden hellisch pein. Kyriel.

- 9. Du folt wider den nechsten dein Mit nicht ein falscher Zeug sein, Sonder so du ihe zeugen must, So sag die warhept dir bewust. Aprieley.
- 10. Du folt deines nechsten Ehgemalh Nit begern in ennigem fahll, Wie das der Herr gebotten hat, Laß alzent ben dir haben statt. Khriel.
- 11. Das letst gebott dir sagen thut, Das du beins nechsten hab vnd gutt Begeren solt in keiner zept. Behut vns du herr Gott vor leydt! Kyri.
- 12. Ach hylff vns, lieber Herre Gott, Das wir halten all bein gebott, Denn wo bein gnad nit kompt zuuorn, So synt wir all zumal verlorn! Kirieeleyson.

### VII.

## Das schön Lobgesang Te deum laudamus, Mag zur zeit der hoch= zeitlichen Testen, so man von einer Kirchen in die andern procession helt, gesungen werden.

D Gott, wir loben bich, wir bekennen dich einen Berren. Dich ewigen vatter prenset der ganten ersen frenß. Das selb thun auch alle Engel, die hom= mel vnd all gewaltigen engell, Auch Cherubyn vnd Seraphin schreien mit vnauffhörlicher ftomme: Bep=

liger, Bepliger, Bepliger herre Got Sabaoth! Sym= mel pub erd font erfullet mit ber berlickent beines prevses. Die löblich versamlung beiner zwölffbotten Lobet bich einen waren Sot, Des gleich thut auch alle zept die herliche gal aller Propheten. Die gante schar ber bepligen merterer lobet dich Berre mit groffem ichall. Die gante beplige Chriftenbept lobet dich in der gangen werledt went Einen vatter bn= meffpger herlickent, Deinen waren eynigen sohn, Den hepligen genft bub rechten tröfter. Du könig ber ehren Jesu Christe, Du bift ein ewiger sohn Gotte beines Nattere. Bu erlofen bas menschlich geschlecht haftu ber jundfraumen lenb nit verschmecht. Du hast des todtes macht zerftort bnd den glaubi= aen geöffent das hommelrend. Du fist zu ber rech= ten Gottes in der ehren des batters. Du wirst zu= kunfftig ein richter fein. Wir bitten bich, lieber Berr, den dienern dein, die du mit beinem theuren blutt haft erlöft, Borfchaff das fie mit deinen henli= gen in ewiger glory begabet werben. Mach felig bein vold, lieber Berre, und gesegene beine erbschafft und fie in dir erhebe bif in ewigfent. Berr Gott, allentag loben wir dich fleiffigklich, Ind loben dei= nen namen allezept von welt zu weltten ewigklich. Bewar vne heut, D herre Gott, vor aller fund vnd mpffethat! Erbarm bich unfer, D Berre Gott, und fen bus genebig! Dein barmberbigfeit tom vber vne! wie wir in dich gehoffet ban. Auff bich, Berre, ftehet bufer hoffnung, Darumb fo lag bus ewig nicht zu ichanden werden.

### VIII.

### Ein gehstlich Bitlied, gezo aus dem Psalmen Verba mi auribus. etc.

- 1. Mein wort, o Herr, zu oren ny Aff mein geschrey doch mercke, Hab acht vff meines herhens stym, Mein Gott und meine stercke! Ach Gott, zu dir ich betten will Im herhen mein gant in der styll: Bald wyrst du mich erhören.
- 2. Ich wil des morgens ben dir fti Gant fleisig auff dich seben, Altzept auff beinen wegen gon, Dar zu die boßheit flieben. Ein Gott bist du, dem nit gefelt Was obels thut die bose welt: Die sunder wirst du vortrenben.
- 3. Bor dir bleydt nit der bugerechter darff nit vor dein augen. Die vbelthetter fynt verschmecht, Du thust ihn feindtschafft trawen, All lügner du umbringen wirst. Bor dir Herr auch ein grewel ist Blutdurft, vntrem des herbens.
- 4. Dein hauß soll meine zuflucht f Bff bein gnabe wil ich bawen,

Anbetten in dem tempekt dein, In beiner forcht dir trawen, Nach deim geset reght du mich, All meine weg richt Herr auff dich Bmb meiner feinden willen!

- 5. Die warhent fleucht ihr böser mund, Das hert ist aller boßhent voll, Wie ein grab stinckt ihre rachen schlundt, Ihr zung redet gar niemant woll, Valscheht ist ihr beste kunst.
  Uch Herr, gib ihrm betrug kenn gunst, Ihr radtschlech mach du zu nichte!
- 6. Ihr obertrettung ist sehr groß: Uch omb der selben willen, Dieber Here, du sie doch verstoß, Luch bald thu ihr rengen stillen, Das sie wider dich getrieben han. Laß sich des frewen jederman, Alle so recht in dich hoffen!
  - 7. Dein wohnung wirstu haben herr Ben allen so in dich glauben, Auß lieb dir geben Göttlich Ihr Und dich deren nit berauben. Du lest sie ewig frolich sein Die da preusen den namen dein, Des wir pos ehrlich berhümen.
  - 8. Segnen wirft du die gerechten Nu vnd fort an insewigkent,

Auch wirst du krönen dein knechte Mit der kron der sicherhebt Durch den gnedigen willen dein, Der allweg unser schildt wirdt sein In diesem armen jamerthal.

9. Ehr sen dem vatter vnd dem sohn, Dem heplgen genst darneben, Der vns berent die ewig kron Im hymmelreich zugeben, Der vom anfang gewesen ist, Bleybt ewig vnd ist auch pht, Den wollen wir ewig loben.

### IX.

### Ein gehstlich Lobgesang gezoger aus dem Psalmen Benedicam domi num in omni tempore.

- 1. Mit hert und mundt ich loben wil Gott den Herren zu aller zent, Mein feel soll auch nit schweigen stoll, Sich des Hern rhümen went und brent. Mit freuden das hören sollen Die recht sanfftmüttig sein wollen. Macht groß den Hern zu aller stund, Thut das mit mir auß hertens grundt!
- 2. Laffet vns alle gemeinlich Erhöhen den namen des herren! Da ich ihn suchet fletffiglich, Thet er sich bald zu mir keren.

Meiner bitt war er gar genetigt, Guttlich sein gnad er mir erzeugt: Betrübnuß hett ombgeben mich, Erlöset ward ich gnediglich.

- 3. Trettet zu ihm gant vnuerzagt, Entphacht von ihm sein Göttliche liecht! Der blintheht euch vor ihm beklagt, Gant klar wirdt ewer angesicht. Wor zeitten hab iche selbst erfarn, Da ich gant ellend war vnd arm And zu ihm ruffet auß herten, Frey ward ich von allem schmerken.
- 4. Des Herren Engel lägert sich Bmb die her so ihnen förchten Ind hilfft auß allen getreulich Die seinen worten gehorchen. Schmeckt doch, wie guttig ist der Herr! Billich sol sich des frewen sehr Der man, so bff ihn thut hoffen, Die gnad pforten synt ihm offen.
- 5. D ihr heplgen all in gemein! So ihr wolt kein gebrechen han, Gotts forcht last euch befolhen sein, Sie hat verlassen nye kein man.

  Groß mangel leiden die reichen, Das best gutt ist ihn entwichen; Welche aber recht fürchten Gott, Die synt sicher vor aller noot.

- 6. Kumpt her, ihr kinder, hört mein wor Die Gotts forcht wil ich euch leren. Wer lust hat zu leben hie vnd dort, Auch gutte tag ist begeren, Des zung foll niemand schaden thun Ind machen kehn bößen argwon, Die leffhen sollen gant reyn sein Und meiden alle salsche schein.
- 7. Vom bösen solt du weichen ab, Dem gutten alzeit anhangen, Den fryden als die besten gab Mit beyden armen vmbfangen. Der Herr sicht an gant gnedigklich, Erhört das bitten willigklich Aller frommen und gerechten, Last sie nit zu vill ansechten.
  - 8. Sein anglit drewet groffen zorn Allen so in funden liegen. All gutthat ist an ihn verlorn, Ihr hoffnung wirt sie betriegen, Ihr gedechtnuß würdt undergon, Das gibt ihn Gott vor ihren lohn, Sie mögen haben kein bestandt, Berlyrn dar zu das vatterlandt.
  - 9. Zum Herren haben geschryen Alle gerechten vnd frommen, Das er ihn wolt hülff verliehen, Ihr bitt hat er:auffgenommen,

Die hat er erhört vätterlich, Auß nötten erlöst gewaltiglich, Rabe ist er den herhtraurigen, Macht selig die demlittigen.

- 10. Die frommen haben trübsalf vill, Aber von dem selben allen Der Herr sie bald erlösen wil Nach ihre herhen wolgefallen. Ihr gebenn bewart er gank woll, Auß allen kenns verfallen foll; Jum Herren thun sie sich halten, Er wil ihr pflegen vod walten.
- 11. Erschröcklich ist der sunder todt, Bud wer sein nechsten ist hassen, Schwerlich sündet er wider Gott, Der wil die sein nit verlassen, Bon allem übel vnd bösen Thut er ihr selen erlösen, Ihr hoffnung ist in Gott gericht, Die sundt werden ihn schaden nicht.
- 12. Ehr seh des Batters hertigkent Ihundt und hinfurt stettiglich, Dem Sohn auch nu und allezent, Der mit uns handelt gnedicklich, Dem heplgen Gehst deßgleichen auch, Das ist der allerbeste rawch, Welcher heplger dreyfaltigkent Wirt geopffert in ewigkent!

### Ein gehstlich Bitlied, gezo aus dem Pfalmen Miferere mei deus. etc.

March X: 1 and a train in

- 1. D heplger Gott, erbarm dich mein Rach deiner großen harmhertzigkent, Rach der mennyg der gnaden dein Lesch auß mein ungerechtigkent, Bertylg, o Herr, mein missethat, Die mein böser wil volbracht hatt, Wasch ab und mach mich auch, gant vet Denn sehr vill synt der sunden mein.
- 2. Mein sund vnd schuld erkenne ich Mit groffem lend ich die betracht; Geschehen ist sie wider dich, Bor dir alleyn ich die volbracht. Darümb du auch der richter bist, Ben dem gnaden zusuchen ist. Dein red mach war vnd dich gerecht, Ein genedig verhent sprich deim knecht!
- 3. Entpfangen bin in sunden ich, In mutter lehb ward ich besieckt. Auch Die warheht liebest du herhlich, Sons Warumb hab ich mein schuld entdeckto Dein hehmlich wort lass werden warze Das mir durgmacht hast offenbart 1865. Bespreng mit Aspenasch auch millize Vil weisser dam der schnee werde ich belle Vil weisser dam der schnee werde ich belle

- 4. Freud wirst du geben meim gehör Bnd frolich machen mein gebenn,
  Die gedemütigt synt zu vor
  Durch die sorcht dehnes zorns allenn.
  Mein sund wolst du nit sehen an,
  Die ich wider dich hab gethan.
  Tylg auß, vergib mir mein bosthent!
  Das wirdt mehns herhens hochste freud.
- 5. Auch mach in mir ein reines hert, Gyb mir ein rechten newen genft!
  Bey dir laß mich Gerr blepben stets!
  Das erfrewet mich allermenst.
  Ich schrep, o lieber Herr, zu dir,
  Dein henlgen genst nym nit von mir,
  Die freud benns henls mir nit versag,
  Dein genst sterct mich von tag zu tag!
- 6. So du Herr wyrst erhalten mich, Die Gottlosen wil ich seren:
  3u dir werden sie keren sich,
  Dich soben, preysen und ehren.
  O Gott meins hepls, verzench du mir Mein blutschuld, so mißfallen dir!
  Mein zung muß rümen offentlich,
  Das du gerecht bist ewigklich.
- 7. Mein lefften wolft du Herr vff thun, Durch beine gnad die berentten, and der So würdt von meinem mundt aufgand Dein lob und sich wentaußbrenttend 1882

Reyn leyblich opsser du begerst, Ich hett dirs sunst gehenliget stets, Ind so es schon brandtopsser weren, Bist du doch der nit begeren.

- 8. Das opffer Herr so dir gefelt, Ist ein armer betrübter gehst, Der sein sach allehn zu dir stelt, Ein solchen du von vns erhenst. Auch ein hert das seer traurig ist, Des heyl vnd trost Herr Gott du bist, Welches sich gar gibt gefangen, Uff das es mög guad erlangen.
- 9, Herr, durch den gutten willen dein Auch durch dein groffe güttickeit Laß dir Spon befolhen sein, Sie hofft auff dein barmherhickept. Der glauben hat sie dir vertrawt, Auß ihr gemacht ein hehlge Brawt, Von ihrn sunden mach du ste rein Durch das heplig bytter leiden dein!
- 10. Hilff auch bawen Iherusalem, Biff das deins dynst sie mög pflegen, Byll opffer dir sehr angenem Biff dein hohen altar legen, Ihrer lefften schste kelber, Als du hast gebotten selber, Dar zu auch die gerechtickent,

11. Spe fen des vatters herlickent
Ihund vnd hynfort stettiglich,
Dem sohn auch nu vnd alle zent,
Der mit vns handelt gnediglich,
Dem henigen genst desiglenchen auch:
Das ist der allerbeste rauch,
Welcher heniger frysaltietent:
Wirt geopffert in ewigkent. Amen.

XI.

### Sin getitlich Bitlied gezogen aus dem Pfal. Inclina domine.

- 1. Ach Herr, dein ohren neng zu mir, Dan ich gant arm vnd ellend bin!
  Wich zuerhörn erzeng dich schipr,
  Bewar mehn seel vnd auch mein sinn!
  Denn henlig bin ich wie du wenst,
  Dein knecht Herr Gott dein holffe lenst,
  Der sich verlest allzent vff dich!
- 2. Alch Gott, mein Herr, erbarmidich mein! Den ganhen tag ruff ich zu dir general 200% Erfrew die seel bes knichtes bein! Ander 200% In meiner wott, Herrychilff du mirkt and 200 Dan Herrstundte wid deiner gnad ander 200% Mein seel ich aufferhaben haben auf in den gert Erfull du mein beghrit a man und 200 Achte erfull du mein beghrit a man und 2000 Achte erfull du mein beghrit a man und 2000 Achte erfull du mein beghrit and mein und 2000 Achte erfull du mein beghrit and der 2000 Achte erfull des mein beghrit and der 2000 Achte erfull der Meine erfulle erfulle erfulle erfulle erfolgen erfulle erfull

- 3. Gang schafftmättig, vowere, du bift, Boll gütte dichigu enbarmen
  Dem so recht zu dir ruffen ist.
  Ach mein Heir, erhör mich armen!
  Mein gebet, Herr; du auch verunstm
- 4. Ich ruff zu dir in zeht der nott Und du mein Herr erhörest mich. Es ist auch, Herr, kein ander Gott, Der dir möge vergleichen sich, Denn niemand, Herr, dire nach them kan Drumb muß dich sörnbten jederman.
- 5. Alle Feyden fo du gematht habe is Werben zu dir meim Herren kommen; and is Bor dir anbetten mit andacht hand habe eine Bud herkich ehren dein namen: hand in bestellt Denn du bist mechtig vid sehr groß ist into 2. Und thast wünder ohn vinderlaß, is beit into 2. Ohn dich ist kein Gott vorhanden ist ein fill 12.
- mas. Andeinem wege, Horr, feitte intel, ? Das ich mag in der warhent dein mannen in I. Leben und mein seelsstrewen flehen vid annfant Dein namensfärchtritzunhophen meineinen ne. Herr mein Gott, ich wildbandenuhirmest und. Auß groffer meine gemüts hogirzhi bei nielle. Dein nam sollstets gelabet feitung und debt.

- 7. Denn groß ist dein baumberhigkent Wber das arm geschöpffe dein, Durch deine grosse güttickent Hast du erret die sele mein. Von der hndersten hellen glut. Byn ich von dir, Herr, wol behutt, Laß mich dir Herr befolhen sein!
- 8. Ach Gott, es seht sich wider mich Der henlloß hausse mit machten.
  Die wüttend rott gewaltiglich
  Ehut nach meiner selen trachten.
  Ihr kepper hat vor augen dich,
  Usf ihrn gewalt sie lassen sich,
  Darumb sie dich Seer verlachten.
  - 9. Du aber Herr vnd warer Gott Gant gnedig vnd barmhertig bist. Verleyh mir hylff in meiner nodt. Dweyll keyn end deiner gnaden ist! Du bist warhasstig vnd gerecht: Ach Herr, sihe vs mich beinen knecht. Sey mir gnedig zu aller frist!
  - 10. Dein Gebottemach gehoefankunichen Dein heyl verleuh ohn effzuckmirk. Sein zeuchen gibemie gnedigliche ichelte durch der ichtwartennische here eine Dein hilff sen allestundemircherentzen aus Das dif wertsmeinen sepnden septyd um 3. So sie deine tröstung sehen la iederas aus

11. Chr fen bem Batter allezent Bud darzu auch feynem Sohne, Dem bepigen Gepft glepch auch berebt Albie und jus hymmels throne! Wie er von an anfang ift geweft, Ihund auch ift und bleybet ftete, . Den wöllen wir ewig loben.

### XII.

### Ein gehstlich Bitlied gezoge aus dem Psatmen Deus mife= reatur nostri.

1. Erbarm fich unfer Gott ber Herr Und geb vns feinen fegen, Senns anglig fchein er zu vns kehr In diesem armen leben; Er wol vne auch genedig sein And seine weg anzengen, Das wir vom grfall bleyben rein And vne gur warhept nengen, Sein Bepilandt auch erkennen.

2. Die gange welt bich loben fell Bud alzent band auch fagen, Ihr hert foll fein gant freuden boll And por dir gar nit sagen, Denn du vff erben richter bift. Bud fprichft alzent gleuch verheul, Dein wort vns auch recht führen ist Bu dir, Herr Gott, vnferm henk, Das laß vns widerfaren,

- 3. Es foll als: wold dir banden fer Bnd bein lob went auß brentten, Dar zu dir geben Göttlich ehr Bnd auch zu allen zentten Durch gutte werd bewensen sich, Das es in dich recht glaube, Glench wie die erd thut stettiglich Die frucht bringt von dem tawe, Den Gott von hymmel sendet.
- 4. Es woll ber vatter mit seinem sohn Bus geben seinen segen, Der heulig geust wol das auch thun, Biff das wir mögen pflegen Seins rechten dienste um geust alzeut, In heuliger forcht auß herhen, Die bleuben würdt in ewigkeut In uns ohn allen schmerken, Die woll uns Gott verleuben.

North 115. The South For the Conflict

# Ein gehstlich Lobgesang, gezoge aus dem Psalmen Qui habitat in adiutorio al. etc.

- 1. Wer da wonet vnd sich enthelt Under der hülffe des höchsten Ind sein sach zu dem Herren sielt, Thut sich seines schirms stets trösten, Der spricht zu Gott dem Herren sein, Du nimst mich auff in nötten mein, Darumb mein zuuersicht du bist, Auff dich allehn mein hoffen ist.
- 2. Der jäger strick zerrepst du bald, Die mich zu den sunden jagen. Du übst auch wider die gewalt, So mich mit ihr zungen schlahen. Dein achsel schadt und gnaden gunst Lescht ym menschen der sunden brunkt. Drumb soll alzeht die hoffnung dein Bnder sein flügel gericht sein.
- 3. Sein warhent, so die glaubet wirds Ift als ein schildt bewaren dich, Auß aller nott sie bald dich fürt, Des biftu erfahren zentlich. Rechtliche forcht und teufflisch list, Die du tag und nacht fühlen bist, Auch fliegend pfeil der menschen kind Macht sie verschwinden als den windt.

- 4. Zausent seind und zehen mal mer, Dir stets zu benden seitten ston, Jun sunden sie dich treyben sehr, Durch glück vnd vnglück sie das thun, Diß alles zu behm henll geschicht: So dein hert ist in Gott gericht, Im spok würdt bein streyt sich enden, Gott wurdt sie durch ihrn fall schenden.
- 5. Solche soltu stets vor augen han, Darzu ihm alzept danckbar sein. So dieses du mit forcht wirst thun Bnd betrachten der sunder pein, In Gott wurst du erheben dich, Dem hert mit ihm reden trewlich: Mein hossung, Herre, du stets bist, Mein zustucht mir die sicherst ist.
- 6. Kehn übel zu dir kommen kan, Dein wohnung ist in sicherhent. Des sol sich frewen jederman Bnd betrachten sein herlickept, Die er von Gott entpfangen hat Auß gnaden seiner maiestat. Durch sein Engel dienet er dir, Bnderwirfft dir auch graussam ther.
- 7. Dienstlich genst hat er sie gemacht, Dich allzent woll zu bewaren; Darauff haben sie grosse acht, Lassen dir nichts bösse widerfaren.

- 3. Sphe ein solch segen ist berept, Würdt auch widerfarn gewißlich Dem menschen, der zu allerzept Gott fürcht und dienet fleisinglich. Den segen würdt er ihm mehren, Von Spon der hersliessen ist, Da man Gott gibt Göttlich ehren, Da vnser freud bleybt vnuermyscht.
- 4. Du wirst auch schawen stettiglich Das glück der statt Iherusalem, In ihr bleybt frieden ewiglich, Der wirt dir sein gar angenem. Dein kynds kynd wirst du erleben, Groß freud sie dir bringen werden. Fried wirt Gott Israel geben Im hymmel und hie uss erden.

Ehr fen bes vatters herlickept Ihundt und hinfort stettiglich, Dem Sohn auch nu. et c. wie obgest

#### XV.

### Ein gehstlich Bitlied, gezog aus dem Psalmen De profundis el maui ad te dom.

1. Auß hergens grundt schrep ich zu die herr Gott, erhör mein stymme,
Denn ohren Herr nehg du zu mit alle in Bund meine bitt offnymme,

Denn so du wilt det haben acht, Bie vil ber mensch hate sund wolfpracht, Wer wil das mögen lepben?

- 2. Bey dir ist, Herr, der gnaden vill Die sunden zunergeben.
  Herr, dein gesatz ists rechte zwell, Rach dem wir sollen leben.
  Dein hepiges wort ist allzept war, Das macht das ich gern vif dich har, Deins hepis wil ich erwarten.
- 3. Mein seel daruff hat tröstet sich Bud daran alzeht gedacht.
  In meiner nodt verlaß nit mich, Dan von morgen biß zur nacht Hoff ich in dich mit Israel
  Und all mein sach zu dir gern stell, Mein wolst du nit vergessen.
- 4. Daun Serr ben dir dem waren Gott Ift seer vill barmbertigkent, Bubelffen vns auß aller nott Byst du wissig vnd berent. Du bist allehn das höchste gutt, Das Ifrael erlösen thut Ank setnen sunden allen.

**tud S**ad yar komonyer das. Jo <mark>merd</mark>et ale pyraebore:

#### XVI.

Auff den hehligen Christag, Newe jahrs tag vnd auch vsf das Fcf Epiphanie.

- 1. Der tag der ist so freuden rench allen creaturen, Denn Gottes sohn von hymmelreich über die naturen Bon einer Jungfrawen ist geborn. Maria du bist außerkorn, da du mutter werest. was geschach so wunderlich? Gottes sohn von hymmelreich Der ist mensch geboren.
- 2. Ein kyndlein so lobentlich ist vns geboren heutte von einer Junckfraw seuberlich zu trost vns armen leutten. Wer vns das kyndelein nit geborn, so wern wir all zumall verlorn, das hehl ist vnser alle. ena du susse Besu Christ, dwehl du mensch geboren bist, behüt vns vor der helle!
- 3. Als die Sonn durchscheint das, glas mit ihrem klaren scheine vnd doch nit versehret das, so mercket all gemeyne:

Glencher wenß geboren ward von einer funktigen reine bud zart. Gottes john ber werde, In eine krup ward er gelent, groffe marter für uns lent hie uff dieser erden.

- 4. Die Sprten off dem felde warn, erfüren newe mehre von den Engelischen scharn, wie Christ geboren wehre, ein könig über alle könig groß. Herodem die red feer verdroß, auß sandt er seine botten:

  En wie gar, ein salschen list erdacht er wider Ihelum, Christ!
- 5. Die edle König hochgeborn erkauten an dem sterne, wie das ein kundlein wer geborn, das wolten sie schawen gerne; sie namen mit sich reichen sold, Wyrauch, Mirh und auch das golt, sie eiltten all gemenne, Sie sleen nober auff ihre knue, das opser empfing der Herr von ihn mit seiner mutter renne.

Supinistry

#### 3 year XVII. A seem years

# Aff den Hehligen Christag vn Newe Jahrs tag.

- 1. GElobet fenst du, Jesu Christ, das du mensch geboren bist Bon einer Jungfraw, das ist war, des frewet sich der Engel schar.
  Ryrioleys.
- 2. Gelobet sen die Jundfram zart, Bon der Christus geborn ward vns armen sundern all zu trost, das wir durch ihn würden erlöst.
  Ryrioleys.
- 3. Gelobet fen der Engel schar, die auch ben der geburt war und sang dem klennen kyndlein lob off erd und auch im hymmel drob. Kyriolevs.
- 4. Des frem fich alle Christenhent in der welt gang went bud brent, und fag Gott dem Herren band, vom auffgang bif jum nybergang.
  Ryrioleps.
- 5. Dann so das kyndlein nit geborn, wern wir allzumal verlorn; dieweyl es nu geboren ift, so danden wir dir, Jesu Christ.
  Ryrioleys.

6. Dich bytten wir auch herhigklich, das du vns wolft gnediglich jzund dein gnade geben vnd darnach das ewig leben.
Ryrioleys. Amen.

#### XVIII.

# Uff den hehligen Christag.

Dangk sagen wir alle mit schalle bem hetn buferm Got, ber durch sein geburt uns erlöset hat Bon ber teuffelischen macht und gewalt, Dem sollen wir mit seinen Engeln frölich singen allzept preps in der hohe.

#### XIX.

# Uff den hehligen Christag.

- 1. In bulci iubilo Nu finget ond fept fro! onsers herhens wonne lept in preseptio Bnd leuchtet als die some matris in gremio. Alpha es et o. Alpha es et o.
- 2. O Ihesu paruule, nach dir ift mir so weh!

tröft mir mein gemütte,
o puer optime,
burch alle beine gütte,
o princeps glorie!
trabe me post te,
trabe me post te!

3. Bbi sunt gaudia? nyrgend mehr dann da, da die Engel singen noua cantica vnd die schellen klingen in regis curia.
Epa wern wir da, epa ween wir da!

#### XX.

# Aff den hehligen Oster

- 1. Christ ist erstanden von der marter allen, des sollen wir alle fro sein, Christ soll unser trost sein.
  Ryrioleys.
  - 2. Wer et nit erstanden, wie bie welt die wer zergungen. Allen fend das er erstanden ist, and Composition for loben wir den Ferren Jesuin Claus, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja,

Des follen wir alle fro fein, . Sprift fol vnfer, troft fein. Aprioleps.

3. Christ hat genommen Dem Teuffel fein gefangen, er nam sie ihm gar rechttiglich ond fürt fie in feine vattere rendy. Apriolens.

Mueluia, alleluia, alleluia! Des follen wir alle fro fein, Christ soll unser troft sein. Kprioleps.

Christ, Gott des vatters sohn, hat vor vne genug gethon, pufere find bezalt allein, des follen wir ihm danckbar fein.

Rprioleps. Alleluia, alleluia, alleluia! des follen wir alle fro sein, but hard Christ foll vufer troft fein. an A Rorioleys: 10 and 10 and

5. Christ bat erlöset vns vnd widerbracht ins vatters gunft, durch sein zartes bluth so robt gefrebet iboniform ewigen tobt. if if ich fprioleps. Blacket

Alleluia, palleluia, alleluia la la la coma Des follen wir alle fronfein, Christ schurder trostifeinen land mil

Antichens. almount

tröst mir mein gemütte,
o puer optime,
burch alle beine gütte,
o princeps glorie!
trabe me post te,
trabe me post te!

3. Bbi sunt gaudia?
nyrgend mehr dann da,
da die Engel singen
noua cantica
vnd die schellen klingen
in regis curia.
Epa wern wir da,
epa wern wir da!

#### XX.

# Aff den hehligen Ostertag

- 1. Christ ist erstanden von der marter allen, bes sollen wir alle fro sein, Christ soll unser trost sein, Khriolehs.
- 2. Wer er nit erstanden, 2000 die welt die wer zergungen. 2000 fept bas er erstanden ist, 2000 fe son bei bei berren Jesum Christ.

Apri. Alleluja, Alleluja, Alleluja,

Des sollen wir alle fro sein, Is Sprift sol vuste, trost sein. Ryrioley6. 3. Christ hat genommen bem Teuffel fein gefangen, er nam fie ihm gar rechttiglich bnd fürt fie in seine pattere rench. Rprioleys. Alleluia, alleluia, alleluia! des sollen wir alle fro sein, Christ foll unfer trost sein. Kprioleps. Christ, Gott des vatters sohn, hat vor vne genug gethon, confere find bezalt allein, bes follen wir ibm banctbar fein. Rprioleps. Alleluia, alleluia, alleluia! des follen wir alle fro fein, a mathibale Chrift foll bufer troft fein. at the Recipletes. And the control of the 5. Christ hat erlöset vns vnd widerbracht ins vatters gunff, durch fein gartes bluth fo robt gefrebet iboni bem ewigen tobt. If 1165 fprioleps. And her Alleluia, ralleluia; alleluia li 1 1 1 2 4 4 4 4 Des follen wir alle fro fein, Christ fellerunfer troftesfeine : Janut mich.

Apriabete. Alianill.

## Auff den hehligen Oftert Auffart tag vnd Pfingstag, mit i enderung etlicher wort.

Könighn ber hymmel,
frew dich Maria!
Den du hast entpfangen,
der ist vom todte aufferstanden.
Bitt Gott vor vns!
Allesuia.

#### XXI.

# Aff den hehligen Oftertag

|                                              | 1            |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. In dieser zept loben wir all,<br>Alleluia |              |
| Christum vnsern Gerren vnd Gott,<br>Alleluia |              |
| Welcher mit gant frolichem schal, **         |              |
| Alleluia bem toot, 3 4                       |              |
| Sein lieben Jüngern erschienen,              |              |
| Bnd den frid gewünschet ihnen,               | i            |
| Ihr freud vorgaß, das aller modt. Alle       | , <i>'</i> , |

| 2. Das leben hat er widerbracht<br>Alleluia                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| In diesen gnabreichen tagen                                         |
| Alleluia<br>Bud hat des Teuffels groffe macht,<br>Allel.            |
| Alf vne die heplig Schrifft thut fagen Alleluia                     |
| Geschwechet vnb gedempffet gar, Alleluia                            |
| Der zu vor gang gewaltig war Alleluia                               |
| Bnd thet bus seer groffen schaden. Allelu.!                         |
| 3. Nu follen wir all frölich sein<br>Alleluia                       |
| Det bnd zu allen gezeutten,                                         |
| Das Christus bufer Heur gemehn Alleluia                             |
| Bns ben rechten weg wil lentten, " Alleluia wir der bei bei bei bei |
| Bu seynem vatter vor hyn gont                                       |

Bnd vns öffen bie pfort vnb bang til

Ym hymmetisdie ftat beverttenn nis in, indien mit vansnann

| 41. Da hyn hilff vne, d Zesu Christ<br>Allelu.  |
|-------------------------------------------------|
| Dennes vatters enniger sohn,                    |
| Diewepl du ufferstanden bift,                   |
| Thehl vns auch mit des hymmels Kron<br>Alleluia |
| Gyb das wyr frölich auch vff stön,              |
| Im hymmelieting freuden hon 11 : 3              |
| Bud abich koben ohn wuderlon in 1996            |
| <b>ภิเทคม</b>                                   |

# Uff das Fest Conceptionis, auch zu andern zehtten. Das teutsch Salue.

Fram, pom herhen wir dich grüffen; Königen der barmhertigkent, Bnser leben, wuser füsse, and man und und Busser trost: der grußtender der derent. Bu die wyroschreben, ellende and die? kunder Eue in dem hamerthal, Bu dir wirsteussteusstlagendemmend mill wehnende in diesem zeherthall. Eya darumb, so du bift buser vorsprechliche zustacht, Dein barmhertige augen zu vns wende And den hepland Jesum Christ, dennes lepbs gesegente frucht, erzeng vns nach diesem ellende! D du barmhertige,

D du güttige,

D du fuffe Bungfram mutter Maria!

#### XXIII.

# If das fest Natiuitatis Marie, Luch zu andern zentten.

- 1. Dich fraw von hymmel ruff ich an in diesen groffen nötten mein. Gegen Gott ich mich verschuldet han: Sprich das ich sen der diener dein; Von deinem kyndt Maria wend sein zorn von mir! Tröstlich zuflucht hab ich zu dir. Hill bald, ich forcht der todt kom schr!
- 2. Maria mein beschyrmerin, bu mutter Gotts vnd Jungfraw zart! Wie gar betrübt spnt al mein sin, so ich gedend ans todtes fardt, vnd styrb por angst, das mir vor langst hett woll gebürt,

zubedenden was mein seel anvürt, in mich hat doch freper will verfürt.

3. Darumb halt für, du renne mag der sunden ablaß mir erwird! dweyl dein kyndt dir doch nichts versagt und ich nit weiß nu wann ich styrb, so trag ich doch des rewers joch und bger genad, Rew, duß, fürsat ich off mich lad, hilft das der lehb der seel nit schad!

Bis das Fest Annuntiationis soll gesungen negenüstet senst du Maria etc.

#### XXIV.

# Aff das Fest Visitationis M vnd zu andern zehtten.

- 1. Mein sele macht den Herren gre Mein genst hat auch erfrewet sich, In Gott mein hens on vnderlaß, Dweyl er hat angesegen mich, Seiner magd demut nit voracht, Die vus alle groß vor ihm macht, Er verleyh vns die gnediglich!
- 2. Sich hynfort biß zum ende bet we All geschlecht mich prehsen werben, die Bann diß also Gott wolgefelt, and alles Der regirt hymmel und erden and ibm

Bor andern was er mir erzewet, Bor andern was er mir genengt, Mächtig vnd heplig ist fein nam.

- 3. Auch ist groß sein barmherhickent, Streckt sich von geschlecht in geschlecht, Allen menschen ist die berent, So om berben ihn förchten recht. Sein starcker arm hat libet gwalt Und zerstrewet gar manigfalt Die gensthoffertigen menschen.
- 4. Des ehren ftüls hat er entsatt Die großgewaltigen Herren; Die demüttigen sehr hoch geschatt, Sie begabt mit hoben ehren. Die arm vnd sehr hungerig waren, hatt er erfült mit sein gnaben, Die reichen lehr lassen fahren.
- 5. Ifrahel fein erwelts geschlecht Satt er herhlich offgenommen, Bff das Abrahe fennem knecht, Auch seinem hehligen somen Bewysen würd barmherhigkent, Ihm verhehschen in ewigkent, Darzu onsern hehlgen vettern.
- 6. Gott batter sohn wind henigem genfte. Set lobziehr budiprens ohn ende, in baris. Der allezent vns treulich lenfte bei in 2003. Seine hulff balbeibnid behande, ind an 2003.

Wie er vns daun vertröftet hat Auß groffem gunft vnd lautter gnad, Von herhen wir ihm dangkfagen. Amen.

#### XXV.

# Aff das Fest Johannis Bap auch zu andern zehtten.

- 1. Gelobet sey Gott vnser Herr, Dem allezent glaubet Ifrael; Bewiesen hat er vns groß ehr, Auch bedacht das hehl vnser seel. Sein liebs vold hat er hehm gesucht vnd erlost vom ewigen fluch: Das soll vns herhlich erfrewen.
- 2. Bus hat er auffgericht ein horn, Messiam vusern höchsten schatz; Bon Dauids hauß ist er geborn, Diß zeuget bas alt vnd new gesatz, Als er vorhin vorheissen het, Durch die Propheten er das thet, Do er redet durch ihren mundt.
- 3. Mit gwalt er vns errettet hat Bon vnseren feinden allen: Das war die aller gnadreichst that, Herhlich soll vns das gefallen. Die handt hat er auch schwach gemacht. Die vns gern het vmbs leben bracht. Und vergeblich auch gehaffet.

Bff bas er seine barmbertident ern vettern erzeigen thet hylt sein bundt zu rechter zent, dem er sich verpslichtet hett; n ein lang zent het er zuworn Abraham ein end geschworn, wes bunds nit zuwergessen.

Bff das wir loß wurden gemacht der fennden gwaltigen handt, i Gottsbienst hetten in der acht strebten nach dem vatterlandt ch vnsers leben henligkent gutter werd gerechtigkent: ist der weg zur seligkent.

Bnd du knndt, mein geliebter fohn, höchsten prophet würst du sein genft von dem Gerren hergon seine meg berentten fein; zu die kunft der selickent volck leren in der warhept, fünden sie frey zumachen.

Wir bitten durch die güttickent, Gott zu gnaden bewegt hat, tröften all in ihrem lept da figen ins todtes schadt. ft o Messia durch dein liecht hein den so dich kennen nicht, ept Oriens deinzumamen ist.

- 8. Auch weser füß recht richten an, i Bon dir gar nit ab zuweichen, Sonder zu ghon die schlechten ban, Deinen freden zuerrenchen, Wiff das vus durch die ehnigkent Buthom deines reichs sicherhent. Daruff wollen wir all hoffen.
- 9. Ehr sen dem vatter und dem sohp Dar zu auch dem henigen genst,
  Die allzent treulich uns benston,
  Das ist unser trost allermenst.
  Des dangken wur ihnen billich
  Ihundt hunfort und ewigklich,
  Gott woll das gescheh auß herhen.
  Amen.

#### XXVI.

# Aff das Fest Purificationis Mirie, auch zu andern zehtten.

- 1 Als Maria nach dem gesatz Iesum Christum in Tempel bracht, Da pflegt Symeon seins gebets, Bewegt würd er auch auß andacht, Das er ym gepst ins Gotshauß kam Und Iesum vs seine arm nahm, Lobet Gott mit lautter stym, Treulich redt er also mit ihm:
- 2. D Herr, bein worte ift worden wat Das ber heulg Geuste mir hate gesagt.

Da hon ich nu om froden fahr, Ein end hat ops meins bergen klag, Dweyl ich mit diesen augen mein Gesehen hab den Heyllandt bein, Den du allem volck hast gesendt, Deren augen warn gar verblendt.

- 3. Bu erleuchten mit seinem liecht Die gemeyn gante hendenschafft, Welche dich noch recht kennen nicht, Auch deiner Gotts ehr nue gracht, Das ist deim volck ein groffe ehr, Dweyl von ihm geborn ist der Herr Nach seiner heyligen menschept, Mit welcher er sich hat bekleydt.
- 4. Gott dem vatter vnd seinem sohn, Darzu auch dem henigen gensti Sen lob, dangk, ehr ins hymmels thron! Solches ihr maiestat erheischt. Das soll geschehen stettiglich, Gott würdt es belohnen renchlich Nach dieser zent in ewigkeit, So whr kommen zur seligkent.

iff das Fest Assumptionis Marie.

1. Wir, follen fall bangt fagen Gott : Bnb bufer berbauch fremen fich :

Whermunden hett heut den tobt Maria vnd lebt ewiglich. Das wissen wir, das ihr begyr Zu aller zept vorlangt hat nach der seligkept, die da bleybet in ewigkept.

- 2. D wie gar groß ist nu bein frei Maria edle Jungfraw zart!
  Sich hat geendet all bein lend
  In beiner heulgen hymmelfart.
  In Gottes rench ist niemant gleuch Nach Christo dir,
  Das bekennen und glauben wur:
  Du bist der heulgen höchste zur.
- 3. Du Engelische Könygin Bud mutter Gotts von edler art, Bedengk du vuser nodt vnd pein In vuser letsten hynnesardt! Hilf vns zu dir gar bald vnd schyr! Erwirb auch vns burch deinen sohn des vatters gunst! Al hoffnung ist on ihn vmb sunst.

#### XXVIII.

# Vff die Fest der hehligen 2 steln soll das lied gesun= gen werden.

1. D Jesu Christe Gott und geer, Dir seh ewig bangt, lobondecht!

Du hast nach deiner hymmelfart alls ein vatter vns woll bewart.

- 2. Gant klärlich burch bein heilges wort Gezehgt ben weg zur hymmelpfordt, Durch die henlgen Alpostel bein Bas gelert lautter und rein.
- 3. Durch fie spnt wir worden glaubig Bud der abgötteren ledig. Soch hastu sie und groß geacht, Sychter der gangen welt gemacht.
- 4. Sie vns auch zu ehm falt geben, Belches not war zu vnserm leben, If das durch ihr heulg werd vnd lehr Dasselbig würd gebessert sehr.
- 5. Du bift ihn gewesen genengt Ind auch groffe freundtschafft erzengt. Dein gehemmuß war ihn bekandt, Bruder und freundt hast du fie gnant.
- 6. D bas ift ein groß herlickent, Die weren wurdt in ewngkent, Ein brüber und freundt Christi sein Bnb all bing mit ihm haben gemenn.
  - 7. D ihr hepligen zwolffbotten, hört was hat Gott von euch gbotten! Wer sich sein bie nit wil schemmen, Der sol euch als ihn vfnemmen.

Werwunden bett heut den tobt Maria vnd lebt ewiglich. Das wissen wir, das ihr begyr Zu aller zept vorlangt hat nach der seligkept, die da bleybet in ewigkept.

- 2. D wie gar groß ist nu bein frei Maria edle Jungfraw zart!
  Sich hat geendet all bein lepd
  In beiner heplgen hymmelfart.
  In Gottes rench ist niemant gleuch Nach Christo dir,
  Das bekennen und glauben wur:
  Du bist der heplgen höchste zur.
- 3. Du Engelische Könngin Bub mutter Gotts von edler art, Bedengk du vuser nodt vud pein In vuser letsten hynnefardt! Hilf vus zu dir gar bald vud schyr! Erwirb auch vus burch deinen sohn des vatters gunst! Al hoffnung ist on ihn vmb sunst.

#### XXVIII.

# Vff die Fest der hehligen 2 steln soll das lied gesun= gen werden.

1. D Iesu Christe Gott und Herr, Dir sep ewig dangt, lob und ehr!

d hast nach deiner hymmelfart is ein vatter vos woll bewart.

- 2. Gang klärlich durch dein heilges wort gengt den weg zur hymmelpfordt, urch die hepigen Apostel dein ns das gelert lautter und rein.
- l. Durch ste synt wir worden glaubig nd der abgötteren ledig. Ich hastu sie und groß geacht, ichter der gangen welt gemacht.
- Sie vns auch zu eym falg geben, elches not war zu vnserm leben, f das durch ihr heulg werck und lehr affelbig wurd gebeffert sehr.
- Du bist ihn gewesen genengt ib auch groffe freundtschafft erzengt. in gehemmuß war ihn bekandt, über und freundt haft du fie gnant.
- . O das ift ein groß herlickent, e weren würdt in ewygkent, a brüder und freundt Christi sein ib all bing mit ihm haben gemenn.
- nt was hat Gott von euch gbotten! er sich sein hie nit wilsschemmen, er sol euch ale ihn offnemmen.

- 8. Fürsten fent ihr ber gangen melt, Auch gut horten von ihm bestelt, Das ihr vns solt woll regiren And vff feine weg stets führen.
- 9. Mit fehm wort hieß er vne wenden Allen hünger zunermenden. Das hat ihr getreulich gethon Bud von ihm entpfangen den lohn.
- 10. Nu fept ihr kynder in fepm rench Bud feinen Engeln worden gleuch. Erlangt hat ihr die sicherhent, Widersahren kan euch keyn lend.
- 11. Euch ist das auch ein ewig ehr, Die wir von niemand lefen mehr, Das er die kirch, sein hepige stat Bff sich vnd euch gebawet hat.
- 12. Denn ihr sept die zwölff fundamer Die mann jeund zwölffbotten nent. Ewer namen sont woll bekandt, Angeschrieben von Gottes handt.
- 13. Dar zu seit ihr auch außerwelt, Das ihr solt richten die gang welt Mit Christo unserem Heylandt, Dem alle hergen sont bekandt.
- 14. Bu euch ftet nu vnfere bytt, Das ihr phe wolt vergeffen nit Unfer gegen Gott bem Herren,

15. And fallen zu seiner grechten, So er würdt alle geschlechten Brihepln nach der gerechtigkent, Die blepben würdt in ewigkent.

Diese folgende sweh gesetzein sollen gesungen werden bif den tag des swelfsbotten, des Behr man begehet, mit vormelbung feins namens.

- 16. Seut an biesem hehligen tag Sich an unser ellend und klag, Sanct .N. du hwelffbot des Heren! Hilff bas wir uns zu Gott bekern!
- 17. Dein vorbitt thue vor vns zu Gott, Das er vns helff auß aller nobt Seut zutag durch die vorbitt bein, Bff das wir ewig selig fein! Amen.

#### XXIX.

# Sin ander Lied von den hehligen Aposteln.

1. Als Jefus Christus vnfer Herr Enhichen wolt sein lepblich gstalt, Nach der ben vns nit bleyben mehr Bnd durch sein Göttlichen gewalt Zum hymmel off gefaren ist, hat er vns zumder seiben frist.
Sein zwählsvottenngelaffen bie.

- 2. Das synt die lychter dieser wel Bnd auch das gutt falt der erden; Bnder Christus freunde gezelt, Die mit ihn ewig leben werden; Sie werden vnser richter sein, So Christus vns alln wirt erschehn Mit sein Engeln am Jüngsten tag,
  - 3. In die gante welt west vnd t Ift ihre stym außgegangen And zum glauben das volck berent, Also die menschen gefangen; Sehr groß hat sie Christus geacht And gewaltige Fürsten gemacht, Seine kurchen zu regyren.
- 4. Dich bitten wir, o herr und E Imb beiner zwölffbotten willen Wolft uns helffen auß aller nott Ind behüten vor der hellen Durch Jesum Christ beinen sohn, Buff lieber herr ober binderling Lag uns in sunden gir sterben!

Diess Gesetz soll gesinngen werden am tage de botten, bes Behr man begeht, mit vormeldinamens.

5. Sanet N., bu beriger imelfibe Wir bitten dich heut funderlich : manne Erwirb uns gnad ben unferm: Gott, i Das er uns geb dasihpmmetrechtlig

Ċ

Ach lieber Gott, das wolft du thun Bud vins der vorbitt grieffen kon Durch Jesum Christ vinsern Hern! Amen,

#### XXX.

# Ein Bitlied zusingen zur zeht der Bittfartten hm anfang der procession.

- 1. In Gottes namen fahren wir, Seiner gnaben begeren wir; Berleyh vns die auß güttickent, D heylige tryfaltickent!
- 2. In Gottes namen fahren wir, Bu Gott dem vatter schreben wir; Behut vns Herr vorm ewigen todt And thu vns hilff in vnser nodt! Kyriele.
- 3. In Gottes namen faren wir, Bu vnferm Senlland ruffen wir, Das er vns durch die marter fein Machen woll von den funden rein. Korie.
- 4. In Gottes namen fahren wir, : Bom hepigen genft begeren wir,

- 5. In Gottes namen faren wir, Maria, zu dir kommen wir, Dein vorbit wolst mintheylen vns Bnd erlangen die gnad deins sohns. Kor.
- 6. In Gottes namen fahren wir, Alle hepligen bitten wir, Das sie durch Christum vnsern Hern Des vatters hüld vor vns begern. Kyrie.
- 7. In Gottes namen fahren wir, In dich allein, Herr, glauben wir: Behut vns vor des Teuffels lyft, Der vns allzept nachstellen ist!

  Kprieelep.
- 8. In Gottes namen fahren wir, Auff bein tröstung, Serr, hoffen wir: Gyb vns fryden in dieser zept, Wend von vns alles herten lend!
  Ryriel.
- 9. In Gottes namen fahren wir, Seiner verhehstung wartten wir. Die frucht der erden vns bewar, Bon dem wir lebensidas gant jahr!

- 10. In Gottes namen fahren wir, Kehn helffer ohn ihn wiffen wir: Bor Pestilent und hungers not Bhut uns, tieber Herre Gott! Ryriceley.
- 11. In Gottes namen fahren wir, Allzept dir Herr vertrawen wir: Mach reyn denn kurch von falscher lehr Bud vuser hertzur warhept kehr!

  Ryrie.
- 12. In Gottes namen fahren wir, Belchen allein anbetten wir; der allem übell vns bewar! berr, hilff vns an der Engell schar!
  Ryriceleyson.
  Umen.

#### XXXI.

# m gehftlich Dangklied vor Göttlichen gutthat, mag zu al= len zehtten gefungen werden.

1. O Gott vatter, bangk sag ich dir: nediglich hastu vns bedacht; egabet mit der höchsten zhr, ach deiner buidtnis wis gemacht. urch Adams faktenurnenvireverlorn, as jamentebeim barmbarhickent,

Drumb haft du auch bein groffen zorn : Berwandelt in die guttiefent, Das wir möchten selig werden.

- 2. Christum hast du zu ons gesandt, Alle sund vff ihn geladen, Er ist worden vnser Henlandt, Hat gewendet allen schaden, Er hat bezalet alle schuld, Den Tauff und glauben uns gelert, Bus widerbracht uns vatters huld, Durch sein henlges wort uns bekert And verdienet das vatterland.
- 3. Christe, dir fen dange, tob vnd ehr Für dein groffe marter vnd penn. Ohn dich ist gar kenn Henland mehr, Erlöset hast du vns allenn, Den hymmel auch offgeschlossen Bund den weg vns gant woll berent, Luch gemacht denn erbgenossen In der ewigen selickent, Da vnuermyscht bleubt vnfer freus.
- 4. Dir soll auch sagen allzeht bangl 36 Das volck der gangen Christenhent Bom vffgang diß zum nydergang, Das du in aller gferlickent Durch dein Engeln vns thust bewarn Bnd in sunden nit last sterben.

- 5. Gleicher dangt fen dir, heniger Genst, Bür dein genedige gutthat.
  Im gutten du vns reihst vnd wenst,
  Wie vns Christus geleret hat.
  Durch dich sont wir widergeborn,
  Im henigen Glauben vnd dem Tauff
  Bu Gottes kyndern außerkorn.
  hylff, das wir enden vnsern lauff
  In einem henligen leben!
- 6. D heplige trysaltickent, Dangk sagen wir dir ewiglich: Du tröstest uns zu aller zept Bnd hilfst uns auch gnediglich web und seel befelhen wir dir, Inser hert wolst du bereytten Durch dein gnad zu heplger begyr Bnd nach deinem willen leptten, Ins endtlich auch selig machen.

#### XXXII.

#### n Letaneh zur zeht der Bitfarten vff den tag Marci und in der Ereutwochen.

1. Gott der vatter won vns bey nd laß vns nit verderben, Nach vns aller funden frey nd helff vns felig sterben. 3or dem Teuffel vns behüt Durch einen rechten glauben, Bewar vns vor der hellen glut Durch ein herhlichs vertrawen. wir befelhen vns dir gar, in aller vnser nodte, Das du vns behütten wolst vor dem ewigen todte.

Aprieelepson Chrifteelepson Gelobet fepft du ewicklich!

- 2. Jesus Christus wonn vne ben vnd lag uns nit verderb. et c.
- 3. Henlig genft der wonn und ben und laß uns nit verderb. et c.
- 4. Maria Gottes mutter wonn vns bey vnd hilff vns gnad erwerben,
  Das wir der sunden werden frey vnd entlich selig sterben.
  deine vorbit vns mitteyl,
  renne magd Maria,
  zu erlangen ewigs heptl,
  so singen wir alleluia
  Alleluia singen wir
  Gott vnd dir zu lobe,
  das er vns erzepgen woll
  sepne Göttliche hülde.

Kyricelepson Christeelepson Gelobet sep ex ewiglich.

5. D heylige Engell, wont wns ben me

das wir von funden werden frey bud entlich felig sterben.
Ewer vorbit vus mittheplt, vie auch thut Maria, juerlangen ewigs hepll, v singen wir alleluia.
Uleluia singen wir Sott vud euch zu lobe, vas er vus erzeygen wolltine Göttliche hülde.

Aprieelepson Christeelepson Gelobet fen er ewiglich.

enlige Patriarden,
enlige Propheten,
enlige Apostell,
Ue unschüldigen kunder, wonet uns ben
enlige Martyrer, und helft uns
enlige Benchttiger, gnad erwer=
enlige Bungfrawen,
enlige Bustfrawen,
enlige Büsser und Büssern,
Ue außerweltten,

## XXXIII.

# n andere Letanety vff die vor= bestimptten zeht.

D ewiger patter, bis gnedig vns, ps vus bein barmherhickept allzept und gna= Mach vns armen sundern Christo gleych, darzu auch sein miterben beines renchs! bevliger Gott!

Durch die marter, angst bnd nodt, Die er am Creut gelitten hat, da er starb epns byttern todte.

Rprieelenfon Chrifteelenfon.

2. O Christe, heniger Benkland, holff in der nodt ! zu dir steht vnser hoffnung vnd trost. o warer Gott, des vatters zorn thu stillen ewiglich, Biß aller sunder mitler genediglich!

war mensch vnd Gott! durch die marter, angst vnd spodt, die du am Creut gelitten hak, da du starbts eins byttern todts.

Kprieelenson Christeelenson.

3. Sepliger gepft vnd tröfter, blepb ftets ben une, Schend vne beyne gaben, darzu ber lieben brunft, Erleucht du vnser herten durch dein schein, vnd mach vns aller sunden fren vnd gant rein!

Sepliger Gott!

von vns wolft auch nit weichen in ber nott, so vns die Hell würdt engsten mit dem teuffell vnb bem tobt.

4. O jungfram zart, Maria, bitt Gott für vne, die gnad hilff vne erlangen Jest beine liebsten sohne, das er woll bedencken vnser nodt vnd auch allen tröstlich sein mit semer hilf!
War mensch vnd Gott!

die marter, augst vnd spodt. r am crent gelitten bat, : ftarb eine bittern toots. Aprieelepson Christeelep.

D ihr heplgen Engel, bit Gott vor vns bnfern lieben Berren Jefum bmb feinen gunft, er wol bedenden unfer nobt one allen tröfflich fein mit feiner gnab!

Bevliger Gott! h die marter feins fonbs, im Creut gestorben ift für bne eine bittern tobis.

Ryrieelenson Christeel.

bevligen Patriarchen, hepligen Propheten, hepligen apostel, Bittent Gott vor inschüldige knider, vns durch vnsern heplige martyrer, 2a heplige benchttiger, hepligen Jungfrawen, bepligen Wybtfrawen, bepligen Buffer vnd Bittent: Gott vor

Bufferin etc. uns durch vnfern außerwelten, lieben Herren Be. et c.

The section of the section of

୍ର ଅନ୍ତର୍ଜ ବ୍ୟୁ ଓ ଅଟେ ଅଟି ଅଟେ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଓ ଅଟେ ଅଟି ଅଟେ ।

### XXXIV.

# Vff den tag der frölichen Hummelfart Christi.

- 1. Gelobet sey Gott ewiglich, Alleluia Denn nu synt alle ding volbracht: Alleluia Geöffet ist das hymmelrench, Alleluia Die pfordt hat Christus vffgemacht. Alleluia Heut hat er vns berent den weg, Alleluia Durch seine heylge hymmelsart Alleluia Sich selbs geben zu epnem steg. Alleluia Bey dem vatter er vff vns wart Alleluia Biß zu der zeht vnser hynsart. Alleluia.
- 2. Unser schwacheit ist ihm bekant, Allelu. Drumb thut er stets für vns bitten. Alle. Uns reychet er auch seine handt, Alleluia Für die er hat vill gelitten. Alleluia Ju ihm soll vnser zuflucht sein, Alleluia Güttig ist er vnd auch gant mildt, Allelui Der höchst priester ist er allein, Sein opsser für vns ewig gyst, Alleluia Das hat des vatters zorn gestist. Alleluia.
  - 3. Tröstlich ler hat er uns geben Allelnia Bom tauff und auch von dem glauben; All. So wir nach der werden leben Allelnia Bnd sein gebot in acht haben, Allelnia Den heplgen gepst wurdt er senden, Allelnia Mit ihm bey uns allzeyt bleyben, Allelnia Scin trost nymmer von uns wenden,

Alles hertebt vns vortrepben, Alleluia Ben vns wurdt fein gnad betleiben. Alle.

4. D Chrifte, hepliger Hepllandt, Alleluia Ben dem vatter vinfer gedenck! Alleluia Den heplgen gepft gib vne zu pfandt! Alleluia Seine gaben du vns auch schenck! Alleluia Das wir gant sicher mit gedult Alleluia Erwartten beiner verhepsfung. Alleluia Erwyrb vns deines vatters huld, Allelu. Die ist vnser höchste tröstung! Alleluia Danck sen dir depner erlösung! Alleluia.

#### XXXV.

# iff den tag der frölichen Auffart Christi, ein ander gehstlich Lied.

- 1. Als Jesus Christus vnser herr Bon tobten vfferstanden war, Sein Jünger das erfrewet sehr, Darzu die Christenliche schar. Bierhig tag blieb er ben ihnen, Viell mall ist er ihn erschienen, Von Gottsreich thet er ihn sagen.
- 2. Da sich die zent vorlauffen hett, Ist er wyderumb erschienen, Sein Zünger er mehr trösten thet, Bis pne end wolt er ihn dienen. Bnglauben und hertherhickept Straffic er hart, doch auß guttidept, Im glauben wolt er sie stercken.

- 3. Er gab ihnen ein tröftlich let, Da er sich von ihn wolt schepben, Die solten sie behaltten stets Bu ehm trost in ihrem lepben. Den hehlgen gehst wolt er senden Bnd von ihn sein trost nit wenden, Ihr lehr wolt er betrefftigen.
- 4. Den segen hat er ihn geben, Ist gangen in sein herlickept, Reghren würdt er vnd leben Ind vatters reich in ewigkept. Herlich würdt er wyderkommen, Zu vrtheplen böß vnd frommen. D Herr, stell vns zur rechten handt!

#### XXXVI.

# Viff den hehligen Pfingstaf vor der Predig.

- 1. Nu bitten wir den hepligen genft vmb den rechten glauben allermehft, Das er vns behüte an vnferm ende, wen wir hehmfarn auß diesem ellende. Rpriolens.
- 2. Erleucht du vns, o ewiges liecht! Silff das alles, fo von vns geschicht, Gott sen gefellig durch Jesum Christum, Der vns macht benitg durch sein Priefferthun Khrioleps.

- 3. O hepligfte lieb vnd güttickent, Durch deine gnad vnser hert berent, Das wir vnsern nechsten Christich lieben And ewig blevben in deinem fryden! Kyri.
- 4. O höchster tröster und warer Gott, Spiff uns getreulich in aller nobt! Mach rein unser leben, Schenck uns bein gaben, Laß uns nit weichen bom rechten glauben!
  Rprioleys.

## XXXVII.

## Vff den hehlig Pfingstag nach der Predig.

- 1. Rom henliger gehft, herre Gott, erfüll mit beiner gnaden gutt deiner glaubigen hert, mut bud finn, dein brinftig lieb erzünd in ihn! D herr, hurch beines liechtes glant zu dem glauben verfamlet haft das volgt auf aller welt zungen, das seh dir herr zu lob gesungen.

  Alleluia Alleluia.
  - 2. D heplges liecht, won vns beti, 200 Mach vns aller bijnithent fren! Lag vns durch keyn falfeben schehn 200 Molithen von den wegen dein!

Behlt vns vor ben Propheten, Die Gottes wert vnrecht beutten, Sein glauben mit mund bekennen Bnd die kirchen boch zertrennen!

3. D höchster tröster vnd henleste l' Durch dein gnaden vns verzyd Unsere fünd vnd missethat, Die Gott schwerlich erzürnet hat! Verlenh vns auch gnediglich, Das wir Gott lieben brünstiglich, Auch vnsern nechsten allezent! Groß ehr sen dir in ewigkent!

#### XXXVIII.

Aff das hehlig Fest des zo fronlenchnams Christi und zur gemehner procession, so mans hehlig Sacrament umbtreg

- 1. Mein zung erkling und frölich von dem zartten letichnam fron, Bnd von dem blut und köftlichem dyng das goffen hat der welt zu lohn frucht des leybes rennes wendes, Der konig aller völcker schon.
- 2. Bus geboren außerkoven ond fie von der zärtten Bunckfraw ifein, mittligt

Beh vns drey vnd druffig iharen Außgesprengt den somen sein, da beschlossen Onuerdrossen Sein zept in wunderwergk und pepn.

- 3. Auff bes letsten nachtmalß effen, als er ben ben brüdern saß, Das Geset wardt nit vergessen, als er das ofterlemlyn aß, wolt er senden mit seinen heuden den Jüngern sich zu einem maß.
- 4. Das wort war flepsch und hatt das brodt mit sehm wort zu flepsch gemacht, Wein verwandelt sich in blut, wiewol vernunfft das nicht verstadt. Uns zusterden ift zu merden: Allein ein gutter Glaub ist nodt.
- 5. Darumb last vne fleissig ehren Ein- so grosses sacrament, bas new ist vnd macht auffhören, bas geset des alten Testaments.
  Unser glauben, den wir haben, soll erstatten vnsern perstandt.
- 6. Lob und freudafen Gott bemiRatter, Gott bemilfehm fen heid andaprenglan der

krafft, zhr, ewig segen gybt er; bem genst, der vonn ihn beyd entspreust; Lob des gleichen ewiglichen, von ihm alle gnad vnd tugent fleust. Umen.

#### XXXIX.

## Ein gehstlich Lied von dem h ligen hochwirdigen Sacrament Altars, zufingen auff die vor bestimpten zeht.

- 1. Jefus Christus vnser Gentlandt, Den vns der vatter hatt gesandt, hat vns armen sundern zu gutt Bergossen sein bepliges blut.
- 2. An dem Creut ist er gestorben, Sat den hymmel vne erworben, Bon sunden vnd der hell erlost, Er ist vnfer ewiger troft.
- 3. Aff das wir solche vergessen nicht, Hat er groß wunder angericht: Sein fleisch und blut durch göttlich gwal Geben under brodts und weins gestalt.
- 4. D Chrifte, hepliger Sepllandt, Bufer schwachent ist dir bekant, Genstliche sterck ist vnstere modt, and die Syb vns die durch bein hepliges brott

- 5. Bus hat umbgeben groffer schmert, Du wolft erfrewen unser hert, Bus trencken mit denm heylgen blut, Das der selen dürft leschen thut.
- 6. Bon ber gftalt laß vns nit zanden, Im Glauben auch gar nit schwanden: Gang vergeblich ist dieser zand, Den wir haben von dem Relchbranck.
- 7. Bnders brots gftatt ift auch fein blut, Belche erkaufft hat das ewng gutt, Drümb würdt vns das nit entzogen Bnd werden wir nit betrogen.
- 8. Dürftet bith nach ber felen henll, Bon der kurchen dich nit abthenll: Reychet sie dir eyne gestalt, Ju derfelben allein dich halt.
- 9. Würdt sie mit der zent bend renchen, So thu dich mit ihr verglenchen; Aber so lang bis das geschicht, Nach zweien solt du rungen nicht.
- 10. Durch die geschrifft lehret vns Gott, Das er etlich seiner gebot Im fall der nodt gar nit erhenst, Als vns Christus auch selber wenst.
- 11. Dauid das hepig brott effen thet, Welches doch Gott verbotten het; Die Priester und Machabeper Brachen auch den hepigen feper.

- 12. Darzu ist das auch offenbar, Das die Jüden woll vierzig jair Das groß gebot der beschnenbung Nachliessen, dach ohn verachtung.
- 13. Diese sont all ohn sund blieben, Denn die nodt hat sie getrieben, And so die gewert hett ewig, Wern sie doch blieben vnschuldig.
- 14. Warumb foll dann die kyrch all. In diffem fall verdammet fein, Welche regyrt der heplig Gepft Und zur warhept fie rengt und wenft?
- 15. Das ist geredt, als wers ein Gl Welches ben vielhn ein zwenffel hat; Und ob es schon wer gebotten, Wilt du drumb die kirch verspotten?
- 16. Christus hat bend gstatt eingeset Dern gebraucht sich die heulg kirch stetz Im ampt der hepligen Meffen, Das seins tod nit werd vergessen.
- 17. Den Leven rencht sie ein gestalt, Das thut sie auf Gottes gwalt, Denn die not hat das erfordert, Das sie solches hat verordnet.
- 18. Las vns mit lenger bisputirn ; Bnd die lieb darüber verlirn! Das ist mein aller bester radt: Beweist den glauben mit der tadt!

19. Go würdt Gott bald anade geben, r Rirchn nit ju widerstreben, ib uns verleiben eynideit, e weren würdt in ewickeit. D Christe, gib vne gnediglich, h zuempfangen wirdiglich bochwirdigen sacrament, s wir nit werden ewig aschendt! Denn wer das vnwirdig empfect & barüber nit buffet recht, n erschreckt billich bein brteil, deinem reich hat er ken teil. Dar vor behüt vne, D herr Gott! 3 pns nit kommen in die not! irch die speis unser bert bereit, is fie in ihm wird ewig freud! Amen.

#### XL.

- t Lobgesang vom hehligen wirdigen Sacrament, auch auff die obgenanten tag und zeit zu fingen.
- 1. Gott sen gelobet und gebenedenet, uns selber hat gespenset it seinem flensche und mit seinem blutte, is gub uns Herr zu gutte! Rorieelepson

Herr, burch beinen hepligen lepchnam, der von deiner mutter Maria tam, Und das heplige blut, Hilff vns Herr auß aller nodt! Kyrieelepson.

2. Gott sen gelobet und gebenedenet, Der uns groffe gnad verlenhet Durch dieses heulig hochwirdig Sacrament in seinem newen Testament

Apricelepson

Wider allen hunger vnd auch durft, wie du in dir selbs erfarhn würft, so du die heplge speph gebrauchen würst auff gepstlich webs.
Aprieelepson.

3. Gott foln wir loben vnd auch gebenedeben vnd zu ihm auß herten fchreven, Das er vns woll durch fein groffe guttidebt verlephen Christliche epnichent,

Ryrieelenson Beiche durch des brots und weins gestalt bedeut würdt uns Christen manigsalt, and und das einig leben uns durch die speps auch geben.

Korieelenson.

4. Gott sen gelobet vnd gebenedenet, ber vns alle hatt befreuhet.
Bons Teuffels banden und der Hellen glute.
Durch sein gnad vnd groffe gutte.

Berr, durch bein groffe barmherhident gib vns vor vnfer fünd rew vnd lend ind guthun buß vnd bencht, die zu bennem lob gerencht.
Ryrieelenfon.

5. Gott set gelobet und gebenedenet, der uns nicht vormaledenet und bas böße leben, Belches er uns will vorgeben.

Kprieelehson herr, durch dehne henlge marter groß, da du hungst am Creuk nacket und bloß, vor übell uns bewar! Hulff uns zu der Engell schar! Kyrieelenson.

## XLI.

in gehstlich Lied von der er= haffung vnd erlösung menschlichs schlechts, Mag gesungen werden zur zeit der gemehnen Bitfart.

Die Erften vier Gefet mögen gefungen werben, wenn unn das Alleluia geleget hadt, bif auff die Marterwoche.

1. So balb der mensch erschaffen war, Ein seel hat ihm Gott geben, Gerecht macht er ihn gant vnd gar, Unsterblich war sein leben, Er satt ihn in das paradens, Gab ihm kunst und macht ihn gant i Alle dung zu erkennen; Er stelt ihm auch in sein gewalt seyne geschöpff so manigfalt, Ihr namen kondt er nennen.

- 2. Alls er nu war im solchen ehrn Thet er das nit erkennen, Er ließ sich die schlang verfürn Bnd sich von Gott abwenden. Rlug wolt er werden gleich als Gott, And thät das ihm der Herr verbot Ihm und uns alln zu schaden. Owehl auch der apssell war schon, Brach er den ab und aß dar von Und thet sund vff sich laden.
- 3. Sein vngehorsam war sehr gro Gott wolts von ihm nit leiben, Das Parabeiß er ihm zu schloß Bud ließ ihn drauß vertreuben. Er kam darüber in groß leydt, Das wert noch biß zu dieser zeht? Ben allen menschen kyndern: Dem todt niemant entlaussen kan, Der vns gemacht zu sundern.
  - 4. Der zentlich todt allenne michting uber uns gefallen, in man delbert

Bu dem ander auch geschicht Bud kömpt über vns allen, Bo vns nit hilst der Herre Christ, Der vnser mitler worden ist, Den vns der vatter geben, Der vns zu gutt ist mensch geborn, Das wir nit all würden verlorn, Sonder ewiglich lebten.

Diese folgende Sieben Gesetz mag mann füglich sin= Ben off das Vest der Verkundigung Marie.

- 5. Als sich nu Gott erbarmen wolt Bber vns armen leutte And vns widerumb werden holdt, Glepch zu der selben zeptte Gabriel von Gott ward gesandt Auß hymmels thron in vnser landt Zu Maria der reynen.
  Er machet sich recht sichbarlich, And grüsset sie gant züchtiglich, Mit ihr redt er alleyne.
- 6. Gegrüsset senst du, Junckfram zart! Du bist voll Gotte genaden. Der Herr mit dir, o eble art, Gesegnet und zusoben Under den frawen sonderlich Und gefreyet genediglich!
  Gott hatt dich außerkoren.
  Maria do gar sehr erschrack,

Dweyll ihr biß off ben felben tag Solch Gruß nhe tam ju oren.

- 7. Als nu der Engell das vermerckt, Zuhandt gar züchtiglichen Er sie mit wortten freuntlich sterckt, Recht thet er sie berichten, Das ihr keins förchtens were nodt, Denn sie hett gnad funden ben Gott Den menschen all zu troste Ind das sie würd ein kundelein Entpfahn in ihrem lepbe rein, Das uns all gleich erlöste.
- 8. Wenn nu das kyndlen würdt geborn, Jesum solt du es nennen, Denn es würdt Gottes vatters zorn Durch seine marter wenden. Des höchsten Sohn würdt es genant And auch sehr groß in allem sandt: Gott der Herr würdt ihm geben Den stül Dauids des vattern sein. Glaub du mir, zartte Junafraw sein, Sein reich würdt ewig wehren.
- 9. Wie ists müglich, das diß geschicht? Sprach sie dar auff zu hande, Denn des byn ich gar nicht bericht, Ich weiß von kennem manne. Der Engell sagt: Nu merck mich woll! Bericht dir recht geschehen soll:

Der henlige genft von oben Bnd auch des aller höchsten trafft, Der all dung hatt in seiner macht, Burdt dich Junckfraw vmbschatten.

- 10. Das heplig das auß dir geborn Bürdt Gottes sohn genennet, Auch zartte Junckfraw außerkorn hör mich zu dir gesendet! Elizabeth die mumme dein Tregt auch ein kleines kyndelein Bis in den sechsten monden. Wie woll sie alt und hat vill jair, Auch unfruchtbar genennet war, Ist doch ein sohn vorhanden.
- 11. Denn bey Gott nichts vnmüglich ist, Das wehst du Junckfrawe renne.
  Maria zu der selben frist
  Die antwort ihm gar fenne:
  Ich byn ein magd des Herren mein,
  Mir geschehe nach dem wortte dein!
  Als bald ward do entpfangen
  Gotts vatters sohn der Herre Christ,
  Der vnser mitler worden ist,
  Des hilff wir han bekommen.

Diefe volgende drep gefet mogen füglich auff Bifiionis Marie gefungen werben.

12. Der Engel schied wyder hyndan Für daher er war kommen.

Bbers gebyrg Maria kam,
Sie grüffet ihr Mummen.
Die ward des heplgen Gepftes voll
Und redet von Maria woll:
Du bist gebenedevet,
Darzu die frucht des lepbes dein
Soll auch gebenedevet sein,
Von aller welt gepreyset!

- 13. Elizabeth auch weitter sprach: Wie komm ich zu den ehren, Das zu mir armen wende doch Die mutter meines Herren Gekommen ist woll in mein hauß? Nom war, als ich gehort dein gruß, Hat sich das kundlen klenne, Das ich ist trag in meinem leyb, Mit frölichem springen erzengt, Sag ich dir Junckfraw renne.
- 14. Selig bist du Maria zart, Das du des Engels wortten Geglaubet hast sest vnde hart! New dyng werden geschehen: Es würdt erfüllet alles schyr Was vom Herren ist gesagt dir. Maria thet anfangen Zu singen das Magnisicat, Gott zu lob sie das selbe that, Den sie jet hett vmbsangen.

Diefe gweb folgende Gefch findt fügsam auff Beiniten ju fingen.

- 15. Als nu ihr zeht vorhanden war, Datt sie ihr kyndt geboren. Da kam auch bald der Engell schar, Da des ortts hyrten waren, Den sagten sie die newe mehr, Das Zesus Christ geboren wer Der gangen welt zu freuden. Sie sungen Gott dem Herren lob: Ihm sehr ehr hm hymmell drob, Bff erd den menschen fryden!
- 16. In armut groß ist er geborn, Darzu an frembben enden. Die zartte Junckfraw außerkorn hat ihn mit ihren henden Gewunden in die thückelein, Geleget in ein Krippelein, Sunst war kenn raum vorhanden. Um achtten tag beschnitten ist, Sein nahm wart genant Jesus Christ, Sein leiden ist angangen.

Dieß Geset ist füglich auff ber drever Konig tag zu= gen.

17. Die eble König weiß ond rench Ramen auß ferren landen Bu dem kyndlein all zu glench, Sie brachten ihm ohn fchanden Den Beyrauch, Myrr vnd auch das Sie thetten ihm da ihre huld, Wie sich das hat gezymmet. Hernacher durch ein ander ban Jogen sie wider all dar von And kamen in ihr Heymedt.

Dieß Gefet ift fugsam zusingen auff Lied 18. Als viertig tag vorlauffen susie pm Gesetz geschrieben, Die zartte Junckfraw seuberlich Wolt lenger nit vorziehen, Sie nam ihr liebes knubelein, Stalt das dem Hern in Tempel ein, Dar zu kam auch der altte Someon der Gottsorchttig man, Der Jesum in sein arme nahm Und sich gant ehrlich staltte.

Diese sweb geset syndt bequem auff ber tag zufingen.

19. Herobes auch gant zornig w
Aff die eblen dren weisen,
Das sie nit in der wyderfardt
Zu ihm hätten woln repsen.
Zu Bethleem und da herumb
Ließ er bringen die kyndlein umb.
Isfum wolt er erwürgen:
Aber wider Gott ist kein radt,
Der hat ihn vor der bösen that
In Egypten verborgen.

- 20. Als Herobes gestorben war, er Jesum tödten woltte, no sich vorlaussen sieben jair no er nu wyder soltte das Jüdische landt, dard das gethon Joseph bekandt n schlasse durch den Engel. arauss nam er das kyndelein nd auch die keusche mutter sein nd zog ins land Israhel.
- 21. Als der Herr Jesus war hwölff jair, t er in Tempell kommen, ie des Festes gewonhept war, ie wir das hant vernommen. Isph vnd auch Maria zart tachten sich auff die widerfart, sus der blieb da hynden. as war ihn beyden vnbewust, relorn war der Herr Jesus Christ, ie kondten ihn nicht sinden.
- 22. Nach breven tagen das geschach, is er ward wyder funden.

  a Tempel ihn man sitzen sach oll zu den selben stunden ider den Lerern, das ist war, ibt er mit ihn von ihrer lär, ie warn sich all verwundern einer grossen weißheht und kunst,

Die fich erzengen da begunft In diesem knaben jungen.

Diese folgende swölff Gesetze synd füglich jufin in zeht des lendens Chrifti onfere herrn.

- 23. Da er nu alt war dreissig jar, Ist er zum Jordan kommen, Die Tauff entpfangen, das ist war, Bon S. Iohans dem frommen.
  In die wüstung wart er gefürt, Das er vom Teuffell versucht würdt, hat fasten angenommen
  Woll vierzig tag vud vierzig nacht, Das selb den Herren hungern macht, Da ist der satan kommen.
- 24. In dieser schweren hungers nobt Legt er ihm vor die stenne, Er sprach: ist nu dein vatter Gott, So sprich ein wort allenne, Das sie brodt werden all zuhandt, Damit würdt dein hunger gewandt. Es sprach der Herre zartte: Vom brodt der mensch allenne nicht Sein leben helt, sagt vns die Schrifft,
  - 25. Das selb Gottswort hat vind gelär Jesus Christ vinser Herre, Da mit der menschen vill bekart, Es war seins vatters lere;

Wiewoll die felbe war gant recht, Wardt fie doch von viele verschmecht, Verfolgt vff diefer erde. Umb vnfernt wiln ers alles leidt: Das macht sein groß barmherhickent Und bas er vns begertte.

- 26. Er wardt verfolgt bis in den todt, Imb vnser sunden willen Hat er gekitten solche nodt, Des vatters zorn zustillen. Wie woll er that voll wunders groß, Wardt er versolgt ohn vnderlaß Woll von den bösen Jüden. Ihr zorn wardt über ihn erbrandt, Sie legtten ihm vff alle schandt, Die sie zusammen trugen.
- 27. Er aß zuvor das Ofterlamb, Ehe er gyng in sein leyden, Mit sein zwölff jüngern alle sampt, Er wolt sie der beschehden, Wie er vor das all sterben wolt Und was mit ihm geschehen solt Zu gutt bas armen leutte, Denn er hats als vorhyn gewüst, Darumb hat er sie vor getrost, Ehe er von ihn geschenden.
- 28. Erigab ihn auch fein zartten lenb, Darzu fein bluti so rottes,

Da mit speißt er sie zu der zeht Under gestalt weins und brottes. Er sprach: ihr lieben Jünger mein, Das last euch stets befolhen sein, So offt ihr da von trincket Und effen werdt von meinem flensch, So haltten euch nach meinem geheps, Das ihr an mich gedencket.

- 29. Er schwitzt ym garten blutygn scht Bnd batt Gott seinen vatter,
  Ob pregent wer ein ander weyß,
  Das er loß würdt der marter.
  Yedoch soll nicht der wylle mein,
  Sonder vatter geschehn der bein!
  Ich hab mich drein ergeben.
  Gar bald er auch gefangen wardt,
  Darzu gebunden sest vnd hart,
  In der Sünder hend geben.
- 30. Vor vyer Richter wart er gefü Und felschlich angeklaget; Das sunst andern zu recht gebürt, Ward ihm alles versaget. Er ward verspeut und ser verhont, Mit einer dorne kron gekrönt, Mit gepplen hart geschlagen; Mann zog ihm an ein purper kleyd Zu spott und sehr geosser schmachept,

- 31. Spöttlichen warb er auch gegrüßt Wie ein könig der Jüden.
  Sie thäten ihm was sie gelüst,
  Sein angesicht auch schlügen.
  Zum tobt er auch verurtheplt wardt,
  Drust selbst tragen sein Creuze hart,
  Das nhe gehört ist worden,
  Daran ist er genagelt sest,
  Sprach under andern auch: mich dürst!
  Am Creuz endtlich gestorben.
- 32. Als er nu am Creuze todt war, Wie jezund ist gesungen, Da wart finster die Sonne klar Auch woll dren ganze stunden, Als wept da ist der welt vmbkreps, Gar mancher harter felß zerreps, Die erd that sich bewegen, Se rens auch des Tempels vorhang Bis vnden aus von sehm ansang, Gestorben war das leben.
- 33. Sein septten ihm geöpffet wardt Mit einem scharpsfen spere. Wasser vnd auch sein blut so zart Renchlich floß auff die erde. Also der mensch erlöset ist Durch vnsern Herren Jesum Christ, Sagt vns die Schrifft vorware. Sein Creut hat auch ein überschrifft,

Das er ift ber Jüben fonig, Der vns allzeht bewhare.

34. Vom Creuze zu der Besper zent Ist er genommen worden, Gesalbet wardt sein eble levb, Der vor vns war gestorben, In ein renn thuch gewunden wart Und gelegt in ein newes grab Woll zu der Complet zentte; Mit einem stenne schwer vnd groß, Auch sigiln mann das grab verschloß, Mit wechtern auch vmblentte.

Diefe breb Gefet mag mann off Oftern fingen.

- 35. Dieß alles ihn nicht halten kondt, Wens auch mehr wer gewesen, Am dritten tag vom todt aufschundt: Nu sput wir all genesen. Das hat vor nye kenner vermöcht, Der solchs gethan auß engener krafft, Als wirs von Christo lesen. Das macht, er ist Gotts vatters son, Dem alle bung synt underthon Im hymmel und auss erden.
- 36. Dem teuffell nam er sein gewalt Woll zu ben selben stunden Boll zu ben selben stunden Und sein gefangen manichfalt Hat er frölich entbunden,

Mit sich genommen in sein rench, Gemacht den lieben Engeln gleuch, Sat vns vrsach gegeben, Das whr zu ihm die hoffnung han, Er werd solchs auch thun jederman, Der seins willens würdt leben.

37. Wie burch ein menschen kommen ist Sünd und todt in die weltte, Also durch einen Jesum Christ, Gotts sohn den außerweltten, Gerechtickept ist wyderbracht Und erlanget Gottes freundtschafft, Das hymmelrench erworben.
Das hat gemacht die liebe sein, Das wir loß synt der helle penn, Er ist vor uns gestorben.

Diese swey Gefet mag mann auff die Symmelfart rifti fingen.

38. Als er vom tobt erstanden was, Gernoch nach vierzig tagen, Wie vne S. Laur bezeuget das Und die Schrifft vns thut sagen, Ift er gehn hymmel vffgefahrn, Mit ihm auch voll der Engell scharn In sevnes vatters reyche.
Der selbe vnfer Herre Christ Am Jüngsten tag zukünfftig ist Jurichten alle glenche.

- 39. Er würdt keynen nicht thun vnret Sonder eym jeden geben, Nit nach seinem groffen geschlecht, Sonder nach seynem leben; Ist das gewest gerecht und gutt, Vor der hellen ist er behudt: Thut uns die schrifft berichten. Wer aber hat bößlich gelebt Und Gotts gebotten wyderstrebt, Selig würdt der mit nichten.
- 40. Den heplgen Gehst hat er gefani Bns armen hie vff erden, Der vns sein willen macht bekandt, Wie wir recht sollen leben. Wo wir nu dem gehorsam sein Bnd volgen seiner leer alleyn, So synt wir all genesen. Wer aber vngehorsam ist, Würdt in der hellen hon keyn fryst, Sondern ewigs quelen.
- 41. Darumb last vns Gott ruffen a Er woll vns sein gnad geben, Das whr nu mögen allesam Nach seinem willen leben, Das vns das sterben Jesu Christ Bnd was von ihm geschehen ist, Zu henl der seel gedene, Das wir mit ihm in seinem Reich

ns frewen mogen alle zuglench; nd freuntlich fich erzenge.

42. Das helff der Batter und der Son, er hehlig Genst dar neben, as wir Gott loben allzeht schon e und in jhenem leben, m dancken der groffen wolthat, ie er an uns gewendet hat, er vill ist ohn all massen. er uns vom Teuffel hat erlöst, jehl uns allzeht mit seinen trost, woll uns nit verlassen!

#### XLII.

n geistlich Klaglied, zusin= vs die tag der Bitfarten, Mag uch zu zeitten nach der predig gefungen werden.

1. Mitten wir ym leben synt mit dem todt vmbfangen: Wen suchen wir der hilste thü, das wir gnad erlangen? Das bist du Herr allenne. Und rewet vnser missethat, die dich Herr erzürnet hatt. Hehliger Herre Gott, Hehliger starker Gott,

Heyliger barmhertiger Seyllandt, Du ewiger Gott, laß vns nit versyncken in des byttern todtes nodt! Kyrieeleyson.

- 2. Mitten in bem byttern tobt schrecket vns bein vrtheyll: Wer will vns auß solcher nobt helsen zu ber selen hepl? D herr, du bists allenne, ber auß grosser güttickept vns benstandt thut alle zept. Hehliger herre Gott, Hehliger starcker Gott, Hehliger barmherkiger Heplland, du ewiger Gott, Laß vns nit verzagen, so vns die Sünd thut nagen! Kyrteelenson.
- 3. Mitten in der fennden handt thut die forcht vns trepben: Wer hilfft vns dann der Heplland, das wir gant sicher bleyben? Christe, du bists alleyne, denn du der gutt hyrtte bist, der vns woll bewaren ist. Heyliger Herre Gott,

Heyliger barmbertiger Heylland, bu etviger Gott, Laß vns frydlich sterben, mach vns beines reychs erben! Kyrieelepson.

#### XLIII.

Ein gehstlich Vittlied, Mag uch zur zeht der Vittsarten gesungen verden und auch zu andern zehtten nach der Predig.

- 1. Ach lieber Herr, ich bytte bich Durch dein groffe barmherhickent, Biff denne wege leptte mich! Behüt vor aller gferlickent! Den leyb vnd auch die sele mein Laß dir, Herr Gott, befolhen sein hie in zeht vnd in ewickent!
- 2. Ob ich dem fleisch nach leben wolt Und volgen meiner syndtlickept, Auch das thun welche ich doch nit solt Und mich geben vff üppickept: Das wolft du, Herre, weren mir, Mein hert und synn wenden zu dir, Zuthun deine gerechtickept.
- 3. Denn bu, Herr Gott, almechtig bift Bnd fteht alles in beiner handt,

Drumb tanftu mich zu aller frift Bewaren vor funden und schandt Und auch brechen ben willen mein, Den trepben zu ben wegen dein, Das dir geschicht kenn widerstandt.

- 4. Drumb so ich wurd sein treg vnd laß, Bu volbringen den willen dein, So verschaff lieber Herre das, Das ich dir muß gefolgig sein Bnd alles thun was du stets wilt. Wie sehr das fleisch dar wider bilt, Uch Herr, richt du die wege mein!
- 8. Denn so du, Herre, das nicht thust Bnd mich läst gön vff meiner ban, So ist mein thün alles vmb sust, Die ewig freud würdt mir entgon. Drumb, lieber Herr, verlaß mich nicht Hilf das alles von mir geschicht Was du von mir gethan wilt hon!

#### LXIV.

Ein gehstlich Bittlied vmb der fryden, soll gesungen werden in de meloden des Psalmen: Inclina m domine. Foli ppi.

1. EDiger Gott, wir bitten bich, Gob fryden in unfern tagen!

Das wir lieben einmüttiglich Bnb stets nach beym willen fragen. Denn, Herr, es ift keyn ander Gott Der vor vns streittet in der nodt, Dann du vnser Gott alleyne.

- 2. Guttyger Gott, wir bitten bich, Gyb fryden in vnserm leben! Berleph vns dein hilff gnediglich, Den seynden zu wyderstreben! Denn niemant ist in dieser welt, Der fryden gybt vnd sygt erhelt, Denn du vnser Gott alleyne.
- 3. Gnediger Gott, wir bitten dich, Laß uns in dem fryden sterben! Erzeng dich uns gant vätterlich, Das wir endtlich nicht verderben! Durch Jesum Christum unsern Herrn Im henlgen gehst wir das begern Von dir unserm Gott allenne.
- 4. Eyniger Gott, wir bitten dich, Du wöllest das nit sehen an, Das wir also vielfalttiglich Den vnfryden verschuldet han. Mach vns von allen sunden rein, So würdt das hert recht frydlich sein In dir vnserm Gott allenne.
- 5. Starder herr Gott, wir bitten bich, Gpb fruden bnferem herhen!

Gyb fryd hie vnd dort ewiglich Wider die hellischen schmerken! Gyb vns herhliche ennickent Ind die ewige selickent, Welche in dir steht alleyne! Umen.

#### XLV.

Ein Sehstlich Lied, zusingenn vff aller hepligen tag und auch die tag der hepligen, so von der kirchen gefehert werden.

- 1. D wie groß ist die felickept aller außerwelten Gottes, Die ihn loben in ewickept in frölichen sieg des todtes! So gutt ist ein tag in Gotts reich, Das tausent hie ihm nit synt gleych, Bnaussprechlich ist ihr freude.
- 2. Sie leuchtten als der sonnen schein Ind leben ohn allen schmerken, Alle gütter synt ihn gemeyn, Das erfrewet sie ym herken, Ein end hat ihr müh vnd arbeyt Und rugen in höchster freyheit, Vorgangen ist alles übell.

- 3. Christus hat ihn ein reich berent, Gybt ihn zu effen von seym thisch, Gesettigt synt sie alle zept, Denn ihre spenß ist hymmelisch. Hunger und dorst hat da keyn stat, Wie uns Gott selbst gesaget hat, Er ist alle byng in allen.
- 4. D wie gar sesig ift der toot, Noch viel seliger ihr leben: Erlöst synt sie auß aller nodt, Von Christo ist ihn das geben, Mit ihm regyrn sie ewiglich. Herr, gyb vns das auch gnediglich, So werden wir gant zu fryden!
- 5. D ihr seligen Gottes kubt, Berläst vns nit ym pamerthall, In dem wir arm vnd ellend synt! Helsset vns auch in ewer zail Durch Jesum Christum vnsern Herrn, Den der vatter erhöret gern! Herr, du wolst ihr bitt geweren!

Im volgenden Berf foll ber nahm des hehligen ge= nt werden, auff welches Beft dieß Lied gefungen wurdt.

6. Dich Sanct N. ruffen wir an Aff diesen tag in sonderhent, Dwehll wir bein fenere hout begon In der hepligen Christenhent. Bitt vor vns vnffern herren Gott, Das er durch ein seligen tobt Ans helsse zu der selickept! Amen.

#### XLVI.

## Ein ander gehftlich Lied von den Hehligen, in der vorigen melodeh zufingen.

- 1. D Ihr heyligen Gottes frundt, Wie hoch hat euch der Herr geehrt, Das ihr ym hymmell alle stundt Habt alles was das hert begert! Ihr hat ben euch das höchste gutt, Das alzeht erfrewt ewern mudt, Kehn trawren ist begreiffen euch.
- 2. Ihr leuchtet als der sonnen glant In Gottes vnsers vatters reuch, Ewer klarhent die ist voll und gant, Aff erden hat sie keinen gleuch. Selig synt zu aller zent, Dweyl ihr ym hauß des Herren sept And sein lob preuset stettiglich.
- 3. Chriftus hat euch das reich berent, Das ihr effet von seinem thisch And trincket in der felickept Gottes gnad stets new und frisch.

Den tausent bie in dieser frift, Auch in den höchsten wollusten.

- 4. Ihr seht allzent Gotts angesicht, Welchs auch die Engell gern schawen, Dar von euch solche freud beschicht, Derglenchen haben kenn augen Gesehen noch kein ohr gehört, Wie vos bezeugt das Göttlich wort, Dem wir geben starden glauben.
- 5. Nu bitten wir euch alle gleych,
  Ihr wolt pas gnad erwerhen,
  Dus wir kommen yns hymmelrehch (1) (1)
  Shier was rufft Gott, den fierben an,
  Das er vas nit woll verlan,
  Das wir ewig nit verderben!
  - 6. Ach lieber Geer, onser Gott, Durch die fürbitt der heplgen debni Kom one ju holff! es thut one nodt, Holff one zu dir in bein rench henm Bu der ewigen setigkent, Die du den deinen hast berent Durch Jesum Christum onsern Herrn!

3 Sangfran, dec 11991 manue, Kagna, bomarle broung,

divinition and mercials.

# Bu einem Beftlith uff die fonderlichen Beft ber Bebligen.

DBrch Sanct N. ruffen wir dich an Aff diesen tag in sonderhept.
Bit Gottiwer bus ohn onderland.
Erwird vas sein barmhenhickest,
Das er inns ivorgeb wifer sund
Bud helff but in der triften stund
Von toot zum enigen leben.

### The back that the LXVII are the first

## Ein gehflich Prosa bog der mutter Maria, geteutscht durch Se bassannm Brandt.

- 2. Tha, Beltslopite pottten mon gill allen verten, with the magnetic and filogic baft des vatters wholste magnet us no die beltslot milli det illenstiert, with the stellistic of the best bettellt with the stellistic of the stell
- 3. Jungfraw, ber welt wunne, tongon, hommels bronne,

erwelt als die sonne, blides schon wie der mon, die in depnem dienst schon blon ym hymmels theory

- 4. Bol glaub und trawen bich, Ruth von Beffe gebaumen, ju geberen begeren propheten alt und newen.
- 5. Dich hold des leben auß, than vom hummel vmbgeben hat gefeuchttet, erleuchtet der genst der feust mandell, verkündet Gabriel.
- 6. Du hast vinbeschwert das lemlyn werd, tonig ber erb, vns gefüret ab mit dem stilb dutch Mibab vom felß der wüst zu det dochter füß gen Span den berg,
- 7. Den rigel hert der helle ombkert hat und zerstört und gefangen da den schlangen in banden, sein grom eröst, die welt erlöst hast von sein handen.
- 8. Bon dir thumavir, gwale ein die von Henden kommen spudienten

mit zhr vnd ghr trachten, das lamb vnd kynd wie mit wunder du hast besonder geboren außerkoren Gott den waren. zu dem nahen, entpfahen wir den bhaltter viff den alttar in wein vnd brots gstalt.

- 9. Von dir aufgat das ware hymmelbrot; a dis 3. 6 das vor ee den waren fon Abrahelus vom hymmel fam, das das bedeut, was das bedeut, mögen heut wir armen leut. Thank hilf Jungfraw patron, das das wir zu dem brott hymmelbes um wirdiglich ganz in wirdig and die ille nest wirdiglich ganz in wirdig and ille nest
- 10. Mach, so wir tieffenens nog den hronnen, suffe, die sten der von dem felk stiessen der dag der tod in der wüssen, nogneden mit dem glauben zheren, nogned ni begyrt unser nieren, store man nicht geweschen in dem merkel niet nog sied den schlangen auß er am Creuk hangenucht nist nosse & speculirentel nounnes noonst op ook

11. Mach, das wir bloß nahen, in thyres hutt gaben, entpfahen das wortte, das man hortte ym busch vnuerzehret, ba du mutter mit scham in flam gemehret vnuersehret

dr. Ber bus nun, bann bein fon bir nichts verfagt was bu wilt thun.

- 13. Lag vne nit, Befu, mach quibt von fund vor die bein mutter bitt.
- 14. Schaff bns ben bronnen ber gutte mit reinem gmutte und augen anschamen Jungframen,
- 15. So wir den schlinden, enpfinden der weißhept, vns berept ben schmack lebens vnd feliakept.
- 16. Den glauben mit werden sterden vnd zwren, vns zu führen zu selgem end behend, nach diesem ellend vns werd geben, das wir schweben ben die und leben.

inde des Gfangbückleins gehst=

norg that Made now i The

### XLVIII.

## Ein Gesang aus der Hehlige Schrifft vom Christlindlein, im Em Ein kundelin so lobelich. etc.

- 1. De Prophecepen find erfüllet so manche zehtte stunden, Weill Christus sich uns fleisch gehült auff erden ist erfunden. Immanuel ist er genant, ben den Iuden woll bekant, sein mutter heist Maria, zu Bethlehem geboren twar, zu Nazareth erzogen war.
- 2. Er ist ein kleyner vons geborn, ein sohn ist er vons geben, was bei in Er hat ihm selber außertorn alle 366 das Regiment gar ebenielle außerter Gott, der allein hilfft auße ber not, auff Dauids stull thut sigen Ein Sopia iber gerechticket, bie Gottloften wirde er feinigent, bie Gottloften wirde er festigiet.

3. Depumb so laft was frolich sein alle die wie gläuben Bud bitten vonfer kindlen fein, auff das en molt beteuben ben alten Abam in vns gant durch ber graden hellen glant vnd vns auß sich geberen.

D du zärtte steundlikeht;
Laß vns diese Sunde werden leve, maltes vns den homel bescheren.

### XLIX.

# uff die frölichen Oftern: Ad cenam agni, in sehnem alten Ton.

- 1. BB bifch diefes Lemfins fo rein Last und lob fingen alle gemenn, die wir durchs Rotweer gangen find, geschmuckt mit weissem klepde fein.
  - 2. Sein hepliges lebb wir geffen hon, ber am Creut hat vor vne geftan, barzu fein blut getrunden schon, baruon wir loben Gottes sohn.
  - 3. Der verberber kundt nicht schaben, bo er Egypten thet schlagen, Gott hatt uns des tods verhaben, Laß König Pharo nachiagen.

- 4. Chriftus ift vufer Ofterlag, ber fich ein Lemlein für uns gab; Lauterheyt unfer brot fein sall und und warhent allzeht unfer mall.
- 5. D du werdes opffer so gutt, durch dich verlescht der hellen glut, durch dich ift loß alle Wenschept, durch dich fleht off die seligkent.
- 6. Chriftus, steige vom Grabe stark herfür, Ein bezwinger der Hellen thur, Ein vberwinder des Deufels groß, Ein erwerber des Abrahams schoß!
- T. Wir hitten dich, du Gott allein, Shue woll, Bert, an beinet gemeint laß pns dir folgen pm glauben vnd endlich dein glory schappen
- 8. Preps sen dir, Herre Zeft Christ, der du bom todt erstanden bist!!!!! Eas vas in der liebe nemen zu, g vnd was dir woll gefelt has thu.

raul edhurde bud urd urud dana big bisht i tott

3. **De**r sådeter kradt opfik for f de er Egypten kr.t koldent, Gert haft ome des teds recheller Laft König Phace gakangen L.

# Auff pusers Herren hhmmel art, ein Stuck vom Hhmno: Festum nunc celebre, in seinem Ton.

- 1. Lob finget mit freuden alle rechtgläubigen! an diesem lieben tag allermeist send nicht trag, weill Christus trefftiglich in hommel vom erdtrich gefaren ist ein warer Gott.
- 2. Herlich fure er hinauff, welchs prepfet vnser hauff, auch aller Engell schar fingen daruon so klar, das er Triumphiret, die Hellen verstöret, hat den Goliath geschlagen.
- 3. Do er in hymel kam, bas gang Reich balb annahm, erfüllet alle bing, auff bas es vns geling; Er teylet aus gaben, welche wir entpfahen: Ein Richter wirdt er kunfftig sein.

4. D Herr, wir bitten bich, fibe ber genediglich! Schut vne zu aller frift für vnfere feindes lift! bas er vne nichts anhabe, bas vnfer bert nicht zage, Wenn der todt mit vne ringen wirt.

### LL.

كله

Ó

ฎ

E

E

Ð

3

## Der Lähen tägliche Litania oder Supplication vor die gemehne Kirche.

BUtter om homel, wir beine kinder Bitten durch Christ, bas ewig kind. Bor bnfer schrepen nichts defte minder! Ob wir wol nicht volkomen find. Sih herab auff beine beplige Samlung, D herr, erbarm dich vber vns! Das bein ehre fen in ihrer handelung! D herr, erbarm dich vber bus! Laß fie thun beinen wolgefallen, D herr, erbarm bich vber vus! Das fie dir gern biene in allem! D Berr, erbarm etc. Mehr fie on vnterlas genedig, D herr, erbarm. Das fie dich füche liebe vnd lobe willig! D herr, erbarm.

Sterd fie pm elend und fümmerniß, D Berr, erbarm bich vber uns! Das fie febe jur zent der finsterniß! D Berr, erbarm. Beware fie für icheblichen genftern, D Herr, erbarm. Das fie fich nicht lag mensche meistern! D herr, erbarm. halt fie fest in fried und einigkent, D Berr, erbarm. Das fie blepbe in der lauterhept! D Berr, erbarm. Bir bitten auch für die gante welt: D Berr, erbarm. Schon ihr, wepl fie bein Wort nicht belt! D herr, erbarm. Thu wol sonderlich vnd in gemenn! D herr, erbarm. Repfer, Rönig, Fürsten und dienern bein! D herr, erbarm bich vber bus! Schaff, das fie weißlich regieren all! D hett, erbarm dich vber vns! Bib, des woll jugebe, du felber mall! D herr, erbarm dich vber vus! Wir bitten für alle Benbenschafft, D Herr, erbarm. Turden, Inseln vnd gange Jubenschafft.

D herr, erbarm.

Wir bitten fur alle Reger vberall, O Serr, erbarm dich vber vne! Bnd Secten, die da gehn nach eigner was a Serr, erbarm dich ober ond!
Wirck, das sie vom onglauben ablassen!
O Herr, erbarm.
Mach, das sie die warhept fassen!
O Herr, erbarm.
Wir bitten wider den Satanas
O Herr, erbarm.
Und sein Engell vill on alle maß.
O Herr, erbarm.
Trytt in onter ons almechtiglich
O Herr, erbarm.
Durch dein zukunsst vom hymelrich.
O Herr, von dir komme ons anad.

### LII.

fried, Troft, vnd barmherhigkent!

Die Hehligen Sieben Wortt vnsers Herren, rechtschaffen gesetzt, wie sie gesungen werden sollen auf die feirtage und sonst.

1. DU Ihefus an dem Creute stundt und ihm fein Lepchnam war verwundt mit bitterlichem schmerken, die Sieben Wort, die er sprach, betracht in beinem herben!

- 2. Bu erst sprach er von herken grund: vatter, vergib ihn diese sund, die mir mein blutt vergissen; se wissen doch nicht was sie thun, laß sie ber bitte geniessen!
  - 3. Nu merd die groß barmbertiteit, die Ihesus do dem Schecher zengt also ghar gutliche: Borwar heut foltu ben mir fein in meines vattere renche!
  - 4. Der herr auch seiner mutter gedacht, bo er bas britte wort zu ihr sprach: Wend, schaw bein Sohn gar eben! Joannes nim beiner mutter war, wolst ihr getreulich pflegen!
  - 5. Bum vierden sprach er in groffer pein: ach Gott, ach Gott, Herr vatter mein, wie hastu mich verlassen! Die marter, die der Herre lend, war peinlich vbermassen.
  - 6. Bum funfften sprach er in groffer nott: Mich burft! vergoffen ist mein blutt ann meinem gangen lepbe! bomit hatt er die Schrifft volnbracht, welch Dauid thut beschreiben.
  - 7. Bum sechsten redt er ein frefftige wort, bas manch man ben bem Creut erhort

auf feim Göttlichen munde: Es ift volnbracht das Leiden mein jhundt in diefer ftunde!

8. Zum siebenden redt er vor seinem end: Mein genst befhel ich in dein hend, so ich jhundt soll sterbeu. du wolst den sündern genedig sein und sie nicht lassen verderben!

¶ Ende ber Gefang aus ber hepligen Schrifft G. 2B.

eng kan di saman di s Saman di sa

## Ordnung vom gebrauch der Psalmen vnd Lieder.

| Sontag bud Fehertag.                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¶ Bor der Predig.<br>Bnser zuflucht, o Gott, du bift I.<br>Gegrüffet sehft du, Maria            |
| ¶ Nach ber Predig.<br>Ich glaub in Gott                                                         |
| Christag und newen jars tag.                                                                    |
| Tor der Predig. Der tag der ist so freudenreich XVI.                                            |
| Mach der Predig. Gelobet seist du, Zesu Christ XVII. Oder: Dangk sagen wir all mit schal XVIII. |
| Ostertag.                                                                                       |
| T Vor der Predig.                                                                               |
| M Rach der Predig. In dieser zeht loben wir all                                                 |

| Hymmelfart Christi.                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| T Bor ber Predig. Gelobet seh Gott ewiglich X              | XXIV.                                              |
| Ms Befus Chriftus bnfer Herr                               | XXXV.<br>XX.                                       |
| Pfingstag.                                                 |                                                    |
| ¶ Nach der Predig.                                         | XXXVI.<br>XXVII.                                   |
| Christi fronlenchnams tag.                                 |                                                    |
| Por ber Predig.<br>Bnser zustucht II. bnd Gegrüffet seistu | III.                                               |
| Nach der Predig. Gott seh gelobet und gebene               | XL.                                                |
| In der Procession des selbigen tags Mein jung erkling      | X VIII.<br>X X IX.<br>X L.<br>X V.<br>X II.<br>X . |
| bitt lieder.                                               | ide iur                                            |

| Karci vnd im der Excuswoo                                  | hen.                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| tes namen faren wir                                        | oangruever                                                     |
| iff alle onfer lieben framen                               | fest.                                                          |
| Por der Predig. uflucht, o Gott, bu bift it sehst du Maxia | I.<br>301 a. e. <b>IN</b> A                                    |
| ionis: Fram bon hergen                                     | XXIII,<br>XXIII,<br>XXIVI.<br>XXVII.<br>III.<br>XXII.<br>XXVI. |
| Iohannis des Teuffers.                                     |                                                                |
| T Bor der Predig.                                          | 111.                                                           |
| ¶ Nach der Predig.<br>seh Gott vuser Herr                  | XXV.                                                           |

| .11.7                       | doner a <b>Alpofiel ing.</b> o is tree in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                         | ¶ Bor ben Predig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bufer juffu<br>Gegruffet fe | ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 W - 19 1                  | Mach der Predig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distry Ale                  | rifte, Gott und Herr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alle                        | henligen tag pud pff sanderliche<br>Fest der hehligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .i<br>Wafer zuflu           | oft. et c. I. Gegruffet 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Mach ber Predigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der: D                      | ift die feligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 177                      | T Volgt das Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11//                        | ក្នុង មានប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី មានប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រ<br>ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្<br>ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រី ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | อาทุกกร์ อาจาอกแผนนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .111                        | ngistrick of the policy process of the contract that the contract |
|                             | gredouge was hoster 🌞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 18.8 · ·                  | beidelet fen di it bafci K-i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| •                                                                                     |                             |                  |                          |                              | 611                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 11                                                                                    |                             |                  |                          |                              | ान ॥५४                                       |
| <i>e.</i> ₹                                                                           |                             |                  |                          | . ****                       | 1 1 9 D 1                                    |
| •                                                                                     |                             |                  |                          | • • • • •                    |                                              |
| Register d                                                                            | oá.                         | Mi               | ldsi                     | oi 11                        | <b>9</b>                                     |
| outhilter n                                                                           | <b>0.00</b> 17<br>16 - 1917 |                  | uyı                      |                              | Date かん<br>decag itを<br>italityで<br>italityで |
| •                                                                                     | or .                        |                  |                          | $z : \ ^{t}\mathbf{q}_{i}$   | नावरे ८०                                     |
| pert, dein ohren neh                                                                  |                             | mir .            |                          | . P. 9                       | VI.                                          |
| bergens grundt ruff.                                                                  | B 1844.74                   | isa s            | • • • • •                | -€HHT<br>-••• at =5          | XV.                                          |
| Zefus Christus bufer                                                                  | Herr                        |                  |                          |                              | XXIX.                                        |
| ieber Herr, ich bitte                                                                 | didy .                      |                  |                          |                              | XLIII.                                       |
| Maria nach dem gesä<br>Zestus Christus vnser                                          | l <b>g</b> .<br>Kerr        | • •              | • •                      | آيادا.<br>د                  | XXXXVII                                      |
| burchleuchte stern .                                                                  | wer.                        | •                |                          |                              | XLVII.                                       |
|                                                                                       | Œ                           |                  |                          |                              |                                              |
| All attanton                                                                          | φ,                          | 10 115           | 150                      | · · .:                       |                                              |
| Aft etstanden                                                                         |                             | • .<br>مربيع     | • 3.41                   | ta e la cale.<br>Little Cale | eray <b>managa</b><br>ay ing garaga          |
| <b>'</b> -                                                                            | D.                          |                  | 1 4                      | 6.3                          | r a 1 1 1 1                                  |
| inni oie peditae tede                                                                 | 11 (Set                     |                  | 1 1                      | 4 24 4 4                     | N I A                                        |
| menschen warlich selig<br>tag der ist so freuder<br>Fragen wir all<br>fram bon bommes | reida                       | •                |                          | •                            | XVI.                                         |
| fagen wir all                                                                         | • •                         | · ·              | . 45                     | 31                           | XVIII.                                       |
| fram bon bommell                                                                      | • 9•                        |                  |                          | •                            | XXIII.                                       |
| •                                                                                     | <b>&amp;</b> .              |                  |                          |                              | .ara 9                                       |
| er Gott, wir bitten i                                                                 | diah .                      |                  |                          | ap#) s                       | XLIV.                                        |
| m fich bufer Gott b                                                                   | a H.                        |                  |                          | n in d                       | minXIII                                      |
| ()<br>//                                                                              | 3                           | 1                | + 111, 111<br>  111, 211 |                              | r no 2 /<br>Fade 2   3                       |
| ( bon herken mir                                                                      |                             |                  | 1                        | Title 315                    | Tr KK III c                                  |
| 7                                                                                     | Ø8≐                         | HT 9             | 913-76                   | usnila                       | od od 7                                      |
|                                                                                       | •                           |                  |                          |                              | III.                                         |
| lffet feist                                                                           | rift:12                     | uit <b>i</b> laa | . d.i.w                  | •<br>2 <b>2 -</b> 255        |                                              |
| 1-410 400                                                                             | sa slat . W                 |                  | - 141 141                |                              |                                              |

| Gott der batter won bne i<br>Gelobet fen Gott ewiglich<br>Gott fen gelobet bnd geben                                                                                                                    | ie.                  |                   |            | •                  | •      | ·<br>·                               | XX           | XII.<br>XIV.<br>XL.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Ich glaub ihl Bott watter Ich glaub in Gott ben ba In bulci iubilo                                                                                                                                      | 3.<br>alm<br>tter    |                   |            | •                  | iLi    | ino<br>:                             | 10           | IV.<br>V.<br>XIX.<br>XXI. |
| In dieser geht                                                                                                                                                                                          |                      |                   |            |                    |        |                                      |              |                           |
| Kom, Sehliger gehst                                                                                                                                                                                     | m                    | •                 | •          | •                  | ogii:  | in in                                | XX           | KVI.                      |
| Mein wort, o herr, zu oh<br>Mein zung erking<br>Wein feel macht den herre<br>Mitten wir im leben .<br>Mit hert bnd mundt .                                                                              | ren                  | nț                | m          | •                  | 12 - 5 | 1:0 <b>∄</b>                         | XXX<br>X     | VIII.<br>VIII.<br>XIV     |
| All / Z                                                                                                                                                                                                 | D                    | •                 | •          |                    |        | ars.                                 | 25. 2        | -0.1                      |
| D Gott, wir loben dich<br>De hepliger Gott, erbarm to<br>Di wiger vatter, biß gened<br>D Gott vatter, dangt fag<br>D Jefu Chrifte Gott und<br>Di wie groß ift die feligkeh<br>D jhr hehligen Gottes fru | ig<br>ig<br>ig<br>Så | ime<br>vne<br>dii | in:<br>Bit | ا به<br>افترا<br>• | .i-1   | <ul> <li>11.</li> <li>ជាំ</li> </ul> | XX<br>X<br>X | XIII.<br>XXI.<br>XXI.     |
| .iil Solsald der mensch erscha                                                                                                                                                                          | ල                    | •                 |            |                    | -      | Tel                                  | i Hiji       | üi <sub>e</sub> re)       |

|        |             |           |           |            |           |             |             |            |              |     |     |     |     |   |   |    | 11        | 7  |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|---|----|-----------|----|
|        |             |           |           |            |           |             |             |            | V.           |     |     |     |     |   |   |    |           |    |
|        | nfer        |           |           |            |           |             |             |            |              |     |     |     |     |   |   |    |           | I. |
| V      | nser<br>der |           |           | фt,<br>deh | 0 (       | Sot<br>·    | t, i        | du 1       | bist,<br>·   | in  | ei: | 1et | an: | • |   |    | ı         | I. |
|        |             |           |           |            |           |             |             |            | W.           |     |     |     |     |   |   |    |           |    |
| A<br>A | der<br>dir  | do<br>fo¤ | tvo<br>en | net<br>aU  | bn<br>dai | d f<br>igfo | id)<br>igei | ent<br>n C | helt<br>sott |     | •   | •   | •   | • |   | XX | XII<br>VI |    |
|        |             |           |           |            | ,         |             | Ŧ           | Cı         | rre          | ctı | ır. |     |     |   |   |    |           |    |
|        |             |           |           |            |           |             |             |            |              |     |     |     |     |   |   |    |           |    |
| •      | •           | •         | •         | •          | •         | •           | ٠           | •          | •            | •   | •   | ٠   | •   | • | • | •  | •         | •  |
| •      | •           | ٠         | ٠         | •          | •         | ٠           | •           | •          | •            | •   | ٠   | •   | •   | ٠ | • | •  | ٠         | ٠  |

# Gott allein die Ehre.

.1015 (175.2) 🕽

Gott allein die Ehre.

# Nachrede.

# 3 5 3 7 75 75 16

### Machrede.

Michael Behe<sup>1</sup>), Predigermond, Doetor der Theosogie und Propft der Stiftstirche zu Salle an der Saale, var einer der eifrigsten und thätigsten Gegner aller Glaubensseuerer, besonders Buther's und seiner Anhänger. Gegen e bertheidigte und rechtfertigte Behe alle Satungen und bebräuche seiner Kirche in einer Reihe bon Schriften, die n den Jahren 1531—35 zu Beipzig erschienen.

<sup>1)</sup> Er nennt fich fonft immer Bebe und barum will and ich biefe gewöhnlichere Schreibung beibehalten. Ueber feine Lebensperbaltniffe weiß felbft Echard nur menia, f. Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti 2, 95. Das Wichtigste banach ist etwa Kolgendes: F. Michael Vehe Teuto vir pietate, eruditione, facundia ac ardenti pro fide catholica studio conspicuus, sacrae Theologiae magister jam clarebat anno MDXV, quo in actis cap. gen. Neapoli habiti sic de eo statutum fuit: Conventui Heidelbergensi provinciae Teuloniae assignamus in regentem F. Michaelem Vehe magistrum. Tantam vero sibi tum peperit famam, ut Albertus hujus nominis II. Iohannis Marchionis Brandenburgici electoris filius, et Ioachimi I. electoris germanus frater, anno MDXIV. die IX. martii electus praesul Moguntinus eum sibi consiliarium asciverit et theologum, unaque praepositum Hallensis ecclesiae in Saxonia, ut refert Cochlaeus in actis Lutheri editionis Moguntinae anni 1549. p. 238. ad ann. 1532.

Bie febr er fich badurch ben Beifall und Dant feiner Glaubensgenoffen erwarb 2), fo baben boch alle diefe Bestrebungen teine nachhaltige Wirtung gehabt, und fie maren vielleicht gang bergeffen, wenn fie in ber allgemeinen Gefdichte ber firchlichen Birren nicht immer wieder jut Sprace tommen mußten.

Ein bleibendes Berdienft erwarb fich Bebe durch fein Gefanabuchlein, ein Berbienft, bas freilich bamale gar nicht recht jur Anertennung getommen ju fein fcheint, beffen niemand gedentt, ja bas die gelehrten Schriftfteller bes

Dredigerordens nicht einmal fennen.

Im 3. 1537 unternahm es Bebe nämlich, etlicht geiftliche Bieder und Bobgefange jum Theil von ben Miten, jum Theil von dem hallifden Rathemeifter Caspar Dutte hamer und einem autherzigen Chriften (wol Georg Bitel) in ein Gefangbuchlein aufammen au tragen. Er fügte bit Mtelobien ber alten Lieder unberandert bingu, fomie bit feines Freundes Querhamer und zweier berühmten Meiftet, ber Organisten Johann Soffmann und Wolfgang Seinben. Die Lieder follten bon ben Baien Gott ju Bob und Chren, ju Aufwedung bes Beiftes und Anreigung ber Undacht in und außer der Rirche, bor und nach ber Dredigt gefungen werden, auch jur Beit ber gemeinen Bittfahrten und bei anderen beiligen Unlaffen.

Nachdem die noch neue ebangelische Kirche in Deutschland bereits über 12 Jahre ihre Befangbuchlein batte, Die bon Sabr ju Bahr feitdem in vielen neuen und bermehrten Muflagen und Rachdruden ericienen maren, und felbige fleißig gebrauchte, zeigt fich endlich in der deutschen tatholifden Rirche baffelbe Streben, beutiche geiftliche Bie ber ju firchlichem Gebrauche und jur öffentlichen und baus-

lichen Andacht und Erbanung ju fammeln.

<sup>2) 3.</sup> B. Catholicae religionis contra hacreses propugnator invictus - sapientissimus adversus Lutherum docte scripsit!

Das ichone Unternehmen blieb vereinzelt, es latt fich wenigstens tein weiterer Erfolg nachweisen. Dreißig Jahre mußten erft wieder vergeben, ebe Bebe's Arbeit jur Geltung tam.

Im 3. 1567 veranstaltete der Dombechant Iohannes Beifentrit von Olmut ein großes Gesangbuch unter bem Sitel:

Geiftliche Lieber ond Pfalmen, ber alten Apostolifcher recht ond warglaubiger Chriftlicher Rirchen zc. (Bubiffin, burch Sans Wolrab. M. D. Broij.)

mit 199 beutschen und 22 lateinischen Biebern, bem er noch in bemfelben Jahre einen zweiten Theil's) mit 23 Biebern zu Shren ber heil. Jungfrau, ber Apostel, Marthrer und heiligen folgen ließ. Beifentrit benutte fleißig das Behe'sche Gesangbuchlein, ohne jedoch des Sammlers weiter zu gedenken. Er nahm fast alle Lieder in sein

Das ander Theil | Geiftlicher lie- | ber von ber allerheiligsten Jung- | frawen Maria ber außerwelten Mut- | ter Gottes, Auch von ben Aposteln, Martyren, | Bnb anderen lieben Heiligen, mit vorgehenden gar | schonen, bnd jehiger zeit zu wissen nottwendigen | vnterweisungen, Aus heiliger Geschrift vnd ber- | felben Lehrern, GOXX zu Lob vnd seiner ge- liebten Mutter, auch allen heiligen Gottes zu | ehren, mit schuldigstem Catholischem | fleis zusamen bracht. | Durch Johann: Leisentrit von Olmut, | Thumbechant zu Bu- biffin, 2c. |

also abweichend von dem Eremplare Badernagel's (f. bessen Kirchenlied S. 785 unter Rr. clrrrd'), was derselbe in seiner eben angekündigten "Bibliographie des deutschen Kirchenliedes" (Ofter-Westatalog 1853 fünstig erschein. Werke, S. 57.) gefälligst berücksichtigen wolle! So tommt es dort auch ihm zu, zu bestätigen oder zu widerlegen, ob eine Ausgabe beider Theile bom 3. 1573 vorhanden ift, wie eine solche Stip (Humal). Reisebr. 2, 80.) aus München ausgeichnet.

6\*

<sup>3)</sup> Der Titel biefes 2. Theiles lautet in bem Breslauer Eremsplare:

Buch auf 4). Siezu veranlafte ihn wol mehr ber Mangd an geeigneten Liedern für beftimmte Vefte, auch wol bir Ueberzeugung von der Bortrefflichkeit der Lieder felbfis.

Beifentrit's Wert, fo missliebig es in gewiffen Rreifen warb \*), es exfreute sich boch balb großer Anerkennung: im Jahre 1576 veranstaltete Bischof Beit von Bamberg baraus einen Auszug \*) für feine Dibzefe, und alle spe-

<sup>4)</sup> Das Leifentrit nur aus Behe fchopfte, beweifen bie aus letterem mitherübergenommenen Druckfehler, bei bemen nicht einmal bie Behe'fche "Correctur" benut wurde!

<sup>5)</sup> Der Umftanb, bag Ridel Bolrab zu Leipzig Bebe's Beleger, und hans Bolrab zu Bauzen, mahricheinlich fein Sohn, Leisentrit's Berleger war, scheint mir hier auch nicht ganz ohn Bebeutung zu sein.

<sup>6)</sup> Er tam beshalb bei feinen Domberren in ben Berbacht bit Beteroborie, und murbe bon bem papftlichen Runcius ju Bim, Meldior Bilia, in einem Schreiben mit bem Bann bedroht, wenn er nicht alle Dube aufbote, Die tatholifche Religion in ber Laufit ju erhalten; f. G. R. Otto, Leriton ber Oberlauf. Schriftsteller 2, 332. Daraus erflart fich benn wol bas rafde Singufugen eines zweiten Theils, ber burch feinen Inbalt mabrlich jeben Berbacht einer Sinneigung jum Protestantismus befeitigen mußte, wie benn auch nur biefer zweite Theil "auff's new vberfeben gemehret bub gebeffert" im 3. 1584 abermals ericbien, mabrend ber erfte Theil nie wieder aufar legt murbe. Bgl. Badernagel, Rirdenlieb G. 786, Gp. 1. Mus ber Borrebe jum 2. Theile vom 4. Mai 1567 an ben Abt Baltbafar bon Offig erhellt icon, bag 2. nicht unangefochten geblieben war : "Weil ich aber auff ben rechten Rels, ond grund: fefte bame, fo verhoffe ich nicht allein, fonbern bin es aud gewis, fein Fürftliche fowol G. G. bnb alle recht Geiftliche und Catholifche Prelaten werbe mit mir gufrieden fein, mein Bert, willen und meinung gegen Catholifcher Religion birmit im beften bermerden bnb biefer meiner ertlerung glauben, meinen mifegonnern aber bnb berleumbern guttes gerüchts, welche bnuerwarter, auch bnuerschulter fachen boch miber mich verbittert fein, feine ftabt noch raum geben. 4

<sup>7)</sup> Dillingen 1576. 11. 80. 244 Seiten mit Dufiffnoten und

eren Sammler benutten es mehr ober weniger, und so varf es mit Recht für eine hauptquelle aller tatholifchen besangbucher gelten, welche zu Ende des 16. Jahrhunderts ind zu Anfange des 17. an verschiedenen Orten veranalatet und gedruckt wurden .

Erobbem erhielten fich aus bem Behe'ichen Buchlein weift nur die alten Bieder und einige wenige des Caspar Querhamer, obichon noch ju gleicher Beit mit Leifentvit ein Rachbrud des Behe'ichen Gefangbuchleins veranstattet wurde.).

Solzichnitten. S. Mone, Anzeiger 4, 506. Gin Gremplar war in ber Brentano'ichen Bibliothet.

<sup>8) 1577 (</sup>bies bie 2., bie 3. Ausgabe 1581) ju Tegernfee; 1586 in Dunden; 1587 ju Inforud; 1589 ju Diffingen; 1591 (1627) au Bittabuta; 1600 (1643, 1628) au Roln; 1602 an Grag; 1608 bae Unbernacher ju Roln; 1610 (1619, 1625) bas Speierer ju Roln; 1613 bas Conftanger; 1625 bas Reifer; 1625 bas bes D. G. Corner und 1628 bas Mainger. wenig bie im 16. Jahrh, erschienenen Befangbucher in ihren verfcbiebenen Ausgaben und Rachbruden bem einmal rege gewordenen Bedürfniffe genugten, beweifen mehrere Borreben ber Sammler. Go beift es 1. B. noch in bem Unbernacher Gefangbuche bet Carilien-Bruberfdaft ("Catholifde Beifiliche Gefange, Bom füffen Namen Bein, bnd ber Bochgelobten Mutter Gottes Marie ze. Gebrudt ju Colln, Durch Gerhart Greuenbruch. Anno M. DC. VIII." 120, in ber Bibl. ju Munchen, Litterg. 455.) "- bis fie auch genstich alle Chriffliche von ber Dutter Gottes (melder fle ban infonberbeit feinbt feinbt) fambt viel anderen beilgen Gottfelige Gefang aufgemonftert, ond an flatt berfelben ein Teutides Pfalm ober Gefanabuch (bas Bonnifch Pfalm bet Gefangbuch intituliert) ju Bon gebrudt, bin banb miber in aller Gemuth eingepflanget betten, welches auch ber maffen gebrancht bnb geliebt (vielleicht biemeil fein anbers gur geit Teutid Catholifd porbanben) ift morben. baß es wegen ber Grembloren manglung jum zweiten mal in Drud aufgangen, jum feplen tauff bracht ift worben, ond berburch noch etwas vom Lutherthumb (jest ichwerlich abzuschaffen) consoruirt ond fleben blieben."

<sup>9)</sup> Rad einer briefl. Mittheilung Em. Geibel's lantet ber Titel : Ein Rem Ge- | fangblichlin Geftlicher Lieber, | vor alle gute

Die meiften finben fich noch in dem großen Gefangbuche des David Gregorius Cornerus 10). Da diefer flei-

> Chriften, nach orbenung | Catholifder Rir: | den. -- Gebrudt gu Denns, burch | Franciscum Bebem. Anno M. D. Lxvii.

tl. 80. 2 Bl. Titel und Borrebe, 163 numerierte Seiten. Gremplar in ber Dundener Bibliothet: Liturgia 484. 80. Der Titel flimmt mortlich mit bem erften Drude, nur fteht bier: Catholifder Rirden und bort Chriftlider firden. Außer biefem Dunchener befindet fich, wie mir eben Drof. Beinholb foreibt, auch noch ein Gremplar in ber Univerfitatt-Bibliothet au Graz.

10) D. G. Corner, geboren ju hirschberg in Schleften 1587, fant als Abt zu Göttweig im Göttweiger Sof zu Bien ben 9. 3an. 1648. S. über ihn Ziegelbauer, Historia rei litt. ordinis S. Benedicti P. III. p. 375-377, wo jeboch Corner's wichtigfles Wert, fein großes Gefangbuch, gar nicht einmal ermabnt wird! Es find babon ; mei Musgaben borbanben : Die erfte bom 3. 1625 enthält 422 numerierte Lieber (barunter aud viele lateinische), die zweite vom 3. 1631 nach bem Titel in bie 500.

Groß Catholifd | Gefangbuch, bar: innen in bie vier bunbert anbach = | tige alte bub newe Gefang und Ruff, in | eine gute und richtige Ordnung gufamb gebracht, | fo theils ju Sauf, theils ju Rirchen, auch ben Proceffio: | nen unnb Rirchenfeften, mit groffem Rus tonnen gefungen merben: | Alles mit fonberm fleif, auß ben meh = | rern bigbero gebrudten Gefangbuchern au | fammen getragen; theils auch bon newem | geftellt, Durch | Danid Gregorium Cornerum. | Cum gratia & priulegio Cæs. M. | Gebrudt im Bambergifden Dombroft: Freven | Soimard Rurth, ben Georg Enb: tern. | M. DC. XXV.

8º. 16 Bl. Borftud, 981 geg. SG. u. 10 SS. Regifter. "Catholifch" Drudf. In ber ton, Bibliothet ju Sannover.

Groß Catolifd Gefangbuch Darin faft in Die fünff bundert Alte und Reue Gefang ond Ruff, in ein gut bnb richtige Ordnung auß allen big bero aufgangenen Catholis ichen Gefangbuchern jufammen getragen bub iche aufs Reue sige Sammler für die tathobifche Sommologis der späteren Beit wurde, was Beifentrit für die frühere gewesen war, io mögen hier Behe's Lieder in beiden Werken nachgeviesen werden. Ich befolge hier streng die alphabetische Ordnung und gebe somit ein richtigeres und zugleich volltändigeres Register, denn in dem alten fehlen die Wigel's
ihen Lieder (Rr. XLVIII—LII.) so wie Rr. XXV.

No herr, dein Ohren neig zu mir . Bon Duerhamer 11) Leisentrit 1. Th. Bl. 245. XI.

Corrigirt worben. Durch P. Dauid Gregorium Cornerum ber S. Schrifft Doctorn Jeho Priorn auff Göttweig Getruckt in verlegung Georg Enbers bes Jüngern See. Erben in Nurmb. Ao 1631.

80. 16 Bl. Borft., 1039 gez. S., 14 SS. Reg. In ber Bibliothet ber Augustiner Chorherren zu Klosterneuburg bei Bien.

Eine fon flige Ausgabe ift mir nicht vorgetommen. Ob bie von Stip (homnologische Reisebriefe 2, 64.) aus Augsburg aufgezeichnete, bei bemselben Berleger ohne Jahr erschienene ein wirklich neuer Abbrud ift ober bas alte Buch mit einem neuen Titelblatte, läßt fich aus ber bortigen ungenügenben Mittheilung nicht ersehen. Noch furz vor seinem Tobe veranftaltete Abt Corner eine britte Auslage unter bem Titel:

Geiftliche Rachtigal, Der Catholischen Teutschen, bas ift Außerlesene Catholische Gesange zr. Gebruckt und Berlegt burd Gregorium Gelbhaar in Wien 1649, 80.

Das ift aber nur ein Auszug aus bem größeren Werte: es enthält nur 318 Lieber und barunter viele von ihm und Joh. Rubn. Gin Eremplar in ber ton. u. Univers. Bibl. ju Breslau.

Einen neuen Abbrud beforgte im 3. 1658 ber Wiener Druder Joh, Jacob Rurner: "Mit Rafferlicher Frenheit. Inner 10 Jahrn ohne Consons hochernanten herrn Abbtens nicht nachzubruden." In ber Univerf.-Bibl. zu Göttingen.

1) So oft ich Caspar Querhamer als Bf. nenne, foll weiter nichts damit gefagt fein, als daß er mahricheinlich Bf. ift. Benigftens icheint er mir noch eber Bf. mehrerer Lieber 30.

| A P | Bon Querhamer.                                                                                                                                                                                                         | XLIII.                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ale | Leifentrit 1, 291.<br>Befus Chriftus unfer herr                                                                                                                                                                        | XXIX.                   |
| Als |                                                                                                                                                                                                                        | XXV.                    |
| Me  | Leifentrit 1, 164.                                                                                                                                                                                                     | XXVI.                   |
| Aus | Leisentrit 1, 54. Corner Rr. 248,<br>8 Gerzensgrund schrei ich zu dir<br>Bon Querhamer.                                                                                                                                | XV.                     |
| Ape | Leifentrit 1, 243.                                                                                                                                                                                                     | XLVII.                  |
|     | Ave praeclara maris stella (Kölner GB. 1619. Diburde fcon früher von bem Mönch von Salzburg b                                                                                                                          | ff. 161.)<br>earbeitet, |
|     | f. Rehrein, Rirchen= und religiöfe Lieber S. 160-16 ift zwar gerabe auch tein Deifterftud, aber tann boch beutsches Lieb gelten. Die Bearbeitung bes Gebaftia                                                          | für ein                 |
|     | bagegen ift ein Machwert, bas fich angftlich an bas & halt und nicht allein für eine ichlechte lleberfehung, auch für ein ichlechtes Gebicht betrachtet werben muß wenigstens nicht geeignet, baraus ben poetischen Bi | fonbern<br>, fie ift    |

fein als Bebe felbft, unter beffen Ramen Gobete Rr. VIII. XII. XIII. XV. XVII? XXXVII? mittheilt in f. Gif Buchern Deutscher Dichtung 1. Abth. S. 53.

Bebe hat wol nur hie und da einige Aenderungen angebracht, fich auch wol Bufahe erlaudt; so scheinen mir die Strophen 6—19 in Nr. XXXIX., also 14 Strophen, von ihm felbst gedichtet und eingeschaltet zu sein. Die neueren Lieder mögen doch wol nur den Duerhamer herrühren, der mit seiner amtlichen Abätigkeit auch eine litterarische verband. So sindet sich in der Bibliothet des Klosters Marienrode: Der Brief oder die Tasel Durch Caspar Querhamer 1535. Leider vermag ich vorläufig nichts Näheres über dies Buch mitzutheilen.

wielgepriesenen Mannes abzuleiten. Brunt's Deutschung muß übrigens sehr verbreitet und beliebt, gefungen, gefchrieben und gebrudt worden fein, sonst wurde wol schwerlich Bebe fie aufgenommen haben.

Der Strafburger Stadtschreiber Sebastian Brant, ber Berfasser bes Narrenschiffs (seit 1494 in mehreren Ausgaben), wendete sich gegen Ende seines Lebens ber Ascetik zu. Im 3. 1508 erschien seine Bearbeitung des Freidank und in demfelben Jahre die 2. Ausgabe seiner Uebersehung des beliebten Erbauungsbuches Hortulus animae, erst dei dieser zweiten nannte er sich auf dem Titel, s. Weislinger, Armamentarium catholicum p. 763. 764. In diese Zeit gehört auch wol unser Ave. Er stat 1521.

Ein alter Drud aus bem Anf. bes 16. Jahrh. ift in ber Meusebach'schen Bibliothet: Fl. Wl. in fol., am Ende: "Gebrudt zu Tübingen.", mit Choralweten. Eine Abschrift verbante ich Hrn. 2. Ert. Einige der wichtigeren Lesarten mözgen hier folgen: 1, 3. zu freüben — 3, 5. dienst fton — 3, 6. belon — 4, 4. die vetter vnd herrenn, propheten alt vnd nüwen — 10, 2. süffen — 10, 8. vh er — 11, 4. vnuerzeret — 13, 1. 2. nit — quit — 15, 1. schlinden. — Bebe hat den alten Text schon nicht mehr recht verstanden, weshalb ich denn seine Fehler nicht eben alle für bloße Drudzfebler erklären möchte.

So hat auch herr Philipp Wadernagel (Kirchenlieb Rr. 181), wie seine Interpunction und seine Zeilenabtheilungen barthun, bas Gebicht ebenfalls wenig verstanden. Er andert 3. B. gang willfürlich

bas vor ee ben waren fon Abrahe (im Latein, veri Abrahae filiis) in:

bas bor ee bem maren fam Abrahe vom hymmel tam.

hier ließe fich benn wol mit Recht "bon einigen unerklärlichen Beranberungen" fprechen, benn fcmerlich tann herr Ph. B. feine Lesart burch einen alten Drud rechtfertigen. Das tonnte ich aber bei bem Liebe:

In mittel unfere Lebens geit.

In ber Ausgabe des Bafeler Plenarinms vom 3. 1516 fieht baffelbe gang fo wie in meiner Geich, bes beutichen Kirchen-liebes S. 186, und ber Bormurf unerflärlicher Beranderungen,

| den mir Serr B. in f. Rirchenliebe S. 869 13) macht, ift<br>ein fehr voreiliger, wobon fich jeder überzeugen kann durch<br>die beiben Ausgaben bes Plenariums von 1514 und 1516<br>in der Göttinger Universitäts-Bibliothek! |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chrift ift erstanden XX. MIt. Str. 2 und 3 wol neuer Bufat.                                                                                                                                                                  |
| Da Jesus an dem Kreuze stund LII.<br>Bon Georg Wisel. Won. Nr. 166.<br>Auch in dessen Odae christianae 1541.<br>Leisentrit 1, 93.                                                                                            |
| Dant fagen wir alle mit Schalle XVIII. Beisentrit 1, 20.                                                                                                                                                                     |
| Das find die heiligen zehn Gebot VI.<br>Bon Duerhamer. Wan. Rr. 827.<br>Leifentrit 1, 147. Corner Nr. 336.                                                                                                                   |
| Der Tag der ist so freudenreich XVI.                                                                                                                                                                                         |
| Dich Frau von Himmel ruf ich an XXIII.<br>Alt. Bon. Rr. 147.<br>Leifentrit 2, 12 (2, 1 Borbitterin — 3, 1. darum halt an).                                                                                                   |
| Die Menschen mahrlich selig find XIV. Bon Querhamer. Leisentrit 1, 251.                                                                                                                                                      |
| Die Prophezeien sind erfüllt XLVIII. Bon Wisel. Wen. Rr. 833.<br>Auch in Wigel's Odae christianae 1541.<br>Leisentrit 1, 33.                                                                                                 |
| Erbarm fich unfer Gott der Berr (mit 2 Del.) XII.                                                                                                                                                                            |
| Leifentrit 1, 247. fogar mit bem Drudf. 3, 6. baß fie in bich.                                                                                                                                                               |

<sup>12)</sup> Der Unfehlbare hat fich bamit nicht begnügt, fonbern, wie ich eben febe, auch in "Luther's geiftl. Liebern" (1848) . 152 nun meine Mittheilung jemer Str. eine "fehlerhafte" genannt.

| Bon Querhamer. Bon. Rr. 831,<br>Leifentrit 1, 286. Corner Rr. 377.                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frau, bon herzen wir dich grußen XXII.<br>Bon Querhamer. Ben. Rr. 826.<br>Leifentrit 2, 21. |
| Begrufet feift du Maria (im alten Dr. H.)                                                   |
| Belobet sei Gott ewiglich                                                                   |
| Ron Querhamer.                                                                              |
| Leisentrit 1, 169. Corner Rr. 159.                                                          |
| Belobet sei Gott unser Berr XXV.                                                            |
| Man Sautaman                                                                                |
| Leisentrit 1, 253.                                                                          |
| Belobet seist du, Zesu Christ XVII.                                                         |
| Alt. Ban. Nr. 132.                                                                          |
| Leifentrit 1, 18 Bei Corner Rr. 61. 9 Strophen,                                             |
| barunter mehrere Strophen aus Luther's Liebe, bas eben                                      |
| so beginnt.                                                                                 |
| Bott der Bater wohn uns bei XXXII.                                                          |
| Alt. Wdn. Nr. 145.                                                                          |
| Leisentrit 2, 55. Corner Rr. 256.                                                           |
| Bott fei gelobet und gebenedeiet XL.                                                        |
| Alt. Bodu. Rr. 146.<br>Leifentrit 1, 216. — Bei Corner Rr. 216 mit einer 6. Str.            |
|                                                                                             |
| 3ch glaub in Gott Vater allmächtigen IV. Das Credo.                                         |
| 3ch glaub in Gott den Bater mein V.                                                         |
| Bon Querhamer. Ban. Rr. 825.                                                                |
| Leisentrit 1, 155. 2, (2. Aust.) 139.                                                       |
|                                                                                             |
| Befus Chriftus unfer Heiland XXXIX.                                                         |
| Leifentrit 1, 213., jeboch ohne bie 6-19. Strophe! Corner                                   |
| Rr. 212. nur Str. 1-3. 20-22; acht bon Bebe's Str.                                          |
| verschiedene und jungere find bazwischen geschoben.                                         |
| In diefer Beit loben wir all XXI.                                                           |
| Bon Querhamer.                                                                              |
| Bon Querhamer.<br>Leifentrit 1, 144. Corner Rr. 144.                                        |
| In dulci iubilo XIX.                                                                        |
|                                                                                             |

| Auch im Wittenb. GB. von 1535 nur biefe 3 Strophen,<br>f. Ban. Nr. 791. |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Leifentrit 1, 23.                                                       |
| In Gottes Ramen fahren wir                                              |
| Alt. Wdn. Nr. 820.                                                      |
| Auch Leisentrit 1, 152., sogar ohne bie Berbefferung 7, 3.              |
| behut uns, - Corner Rr. 301 mit einer 13. Str.                          |
| Romm, heiliger Geift, Herre Gott XXXVII.                                |
| Alt. Wan. Nr. 823.                                                      |
| Leifentrit 1, 185. Corner Rr, 163.                                      |
| Sobfinget mit Breuden L                                                 |
| Bon Bigel. Dan. Nr. 835.                                                |
| Auch in beffen Odae christianae 1541.                                   |
| Leisentrit 1, 168.                                                      |
| Mein Seele macht den herren groß (mit 2 Mel.) XXIV.                     |
| Bon Querhamer.                                                          |
| Leisentrit 1, 13.                                                       |
| Mein Wort, o herr, ju Ohren nimm VIII.                                  |
| Bon Querhamer.                                                          |
| Leifentrit 1, 226.                                                      |
| Mein Zung erkling und fröhlich sing XXXVIII.                            |
| શાદ છેલાં. શહેલાં. જેલં. 197.                                           |
| Leifentrit 1, 212. Gogar 3, 1. auff bas lesten nachtmals-               |
| effen Fur ben alteften Tert galt bieber ber in Bile:                    |
| gunge ber bymbs 1494, f. Rieberer's Abhandlungen u.                     |
| S. 159 ff. Rach Lubwig Ert's Mittheilung befindet fic                   |
| in Ms. germ. 40. 636, ber ton. Bibliothet gu Berlin ein                 |
| älterer; bas barin enthaltene, von berfelben Sand geschrie-             |
| bene Marienspiel schließt nämlich mit ben Worten; anno                  |
| dni. 1491. per me meschin. — Den mit unserm Texte                       |
| fehr übereinstimmenden des Rurnberger Enchiridion pon 1525              |
|                                                                         |
| Mit herz und Mund ich loben will IX.                                    |
| Bon Querhamer. Leifentrit 1, 228.                                       |
| Mitten mir im Leben find . XLII.                                        |
| Mitten wir im Leben sind XLU.                                           |
|                                                                         |
| Leisentrit 1, 325. Corner R. 399.<br>Mun bitten wir den heiligen Geist  |
| Alt. Bon. Rr. 822.                                                      |
| 211. 2Dan. 317, 044.                                                    |

| Glauben).                                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| D emiger Bater, bis anadig uns XXXIII.                       |
| Alt. Ban. Nr. 821.                                           |
| Leisentrit 2, 57. Corner Rr. 366.                            |
| D Gott Bater, Dant fag ich bir XXXI.                         |
| Bon Querhamer.                                               |
| Leifentrit 1, 261.                                           |
| D Gott, wir loben bich, wir bekennen bich . VII.             |
| Te deum laudamus.                                            |
| Beisentrit 1, 255 und 259.                                   |
| D heilger Gott, erbarm bich mein X.                          |
| Bon Querhamer.                                               |
| Leifentrit 1, 230., auch mit bem Drudf. 9, 6. Muß bir.       |
| D Zesu Christe Gott und Herr XXVIII                          |
| Bon Querhamer.                                               |
| Leifentrit 2, 33 Bei Corner 265 mit fleinen Abmei-           |
| dungen. Spittes Brund . XLVI.                                |
| D ihr heiligen Gottes Frund XLVI.                            |
| Leifentrit 2, 44. In ber letten Str. ift die Correctur nicht |
| beachtet und bechalb fo geanbert:                            |
| Dich Sanet R. ruffen wir an.                                 |
| Dagegen 2, 5, felig feit ibr.                                |
| Corner Seite 618 13).                                        |
| D wie groß ist die Seligkeit XLV.                            |
| Bon Querhamer. Ben. Rr. 832.                                 |
| Leifentrit 2, 43. Corner Seite 620.                          |
| Sobald der Menich erschaffen war XLI.                        |
| Gin Meifterlied, ichwerlich bon Querhamer.                   |
| Leifentrit 1, 100.                                           |
| Unfer Buflucht, o Gott, du bift I.                           |
| Bon Querhamer.                                               |
| Rach einer anderen Mel. (im alten Dr. III.) II.              |
|                                                              |
|                                                              |
| 13) 3d muß bier nach dem Register citieren, ba in dem Banno- |
| verschen Gremplare leider ber Bogen Da (alfo Seite 609-      |

624) fchlt!

Leifentrit 1, 53. - Corner Rr. 169 (1, 2. in bem rechten

| Bater im himmel, wir beine Kinder<br>Bon Bigel. Bon. Rr. 836.                                          | Ll.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auch in Bigel's Odas christ. 1541.<br>Wer da wohnet und sich enthält<br>Bon Querhamer.                 | XIII.         |
| Leisentrit 1, 249. Bebe's Correctur 5, 8. ift flichtigt; es fieht auch bei L. sicher.                  | nicht berück: |
| Wir follen all Dant fagen                                                                              | XXVII.        |
| Beisentrit 2, 11. Corner Rr. 249.<br>Ju Tisch dieses Lämmleins so rein<br>Bon G. Bigel. Bodu. Rr. 834. | XLIX.         |
| Auch in Bilet's Odae christianae 1541.<br>Leisentrit 1, 121.                                           |               |

Bebe's Buch ift beutiges Tages eine große Seltenbeit; es ift bamit gegangen wie mit allen unferen alten Liederbüchern: fie murben im eigentlichften Ginne des Bortes gerfungen. Berr Philipp Badernagel (nicht au berwechfeln mit feinem gelehrten Bruder Wilhelm ju Bafel!) bat aber boch in feinem großen Werte "Das deutsche Rirchenlied" (Stuttgart, Liefding 1841.) fich ju überichwänglich ale homnologischer Bibliograph geberbet, wenn er fich S. 745 alfo ausläßt: "Dies M. Bebe'fche Gefang= buch ift jest außerft felten geworben. Litterarifch ift nicht befannt, daß Bemand außer mir jest noch ein Eremplar beffelben gefeben." und G. XXIX. der Borrede abermale: "Die Lieder Rr. 128-147 find mit Gulfe einiger feltenen Bücher jufammengeftellt; das feltenfte bon allen ift bas M. Bebe'iche Gefangbuch bon 1537. 3ch habe fcon bei Befdreibung beffelben, G. 745, gefagt, baf Riemand außer mir lebe, ber es gefeben, wenigstens fei babon öffentlich nichts befannt geworden."

Wir wollen ihm die Breude gonnen, daß er fich den Einzigen unter allen Gebenden buntt, der das feltene Buch gefehen hat! Wir durfen es aber nicht unbemerkt laffen, daß es Jedem auffallen muß, warum herr W. wie bei den übrigen Buchern, die er felbst gefehen und benutt hat

to beshalb mit einem \* berfieht, nicht auch diesmal mel= t, mo fich bas feltene Buch borfindet. Er ift ja fonft eigebig mit allerlei Rotigen und Rotigen! 3a, noch effallenber muß es ericheinen, daß er bier ben David ottfried Schober, ben er boch fonft bei jeder Belegenheit iführt, bier gerade berichmeigt. Schober in feinem 3mehten Behtrag gur Lieder = Siftorie" (Leibzig 1760.) 5. 59-80, giebt guerft eine nabere Rachricht über Bebe's befangbuchlein. Das mare boch jedenfalls paffender und brreicher gemefen als ber lange Brei über eine fchlechte bichrift ju Bernigerobe. Aber burch bie Sinweisung auf ichober hatte Beder erfahren tonnen, bag und mo bas on Niemandem außer bon Grn. 2B. gefebene Buch bon ebermann ju feben mare, und - bas ju berhindern ar wol eben die Absicht des fo gewiffenhaft thuenden bibliographen! Ober wollte Berr 20. auch Anderen Die reube des Gindens nicht berfummern? Giner meniaftens at feitbem diefe Breude gehabt. Berr Stip in feinen Somnologischen Reifebriefen" 1. Beft (Berlin 1851.) 5. 127 fagt: "Much eines anderen Bundes muß ich och mit zwei Worten gebenten (des Bebe'fchen GB.)", nd fährt bann S. 128 alfo fort: "Es blieb zweifelhaft, b das Eremplar Gigenthum Badernagels, ober mo bas on Badernagel befchriebene auch bon Underen gu finden Bu meiner Breude tann ich allen Liebhabern ber Seltenheit jum Genuffe verhelfen. Sie ift in 3 mi dau uf der Bibliothet Jedem juganglich."

Nun noch einige Worte über ben Wiederabbrud bes bebe'ichen Buches.

Beggelaffen habe ich:

- 1) die Blattzahl, die überdem nicht einmal richtig ist, auf Bl. 49 folgt nämlich: 40, 51, 42, 53, 44, 55, 46, 47, 48, 49, 50;
- 2) die Bezeichnung der einzelnen Bogen bon 2 bis B;
- 3) die mangelhafte und oft unrichtige Interpunction;

4) das auf dem letten Blatte unter der Ueberschrift "Correctur" stehende Berzeichnis der Berbefferungen in der Musik und im Terte, weil lettere gleich in den Tert mit aufgenommen wurden, was doch auch die Absicht des Herausgebers war;

5) im "Register des Buchleine" die Berweifung auf die

Bogenbezeichnung und

6) die in Solg gefchnittenen Mufifnoten 14). Singugethan habe ich:

1) Die jegige Babl ber Seiten;

2) die romifche Bahl über ben einzelnen Biebern; 3) die arabifche Bahl zu jeder einzelnen Stropbe;

4) die Interpunction;

5) die Muflöfung der Abfürgungen und

6) ein Druckfehler-Berzeichnis. Letteres folgt bier am Schluffe. Die bon Bebe bereits berbefferten find mit einem \* versehen, die fibrigen find die im alten Drucke fonst vorhandenen.

## Drudfehler. 15)

II. 10. din name \* IV. 10. bon d' jutunfftig

15) Benn Badernagel, Rirchenlieb G. 745 fagt: "Der Drud ift forgfältig und mit einem Aufwand bon mehrerlei ich oner

<sup>14)</sup> Der Wieberabbrud ber alten Mufit ware gewiß eine fehr millfommene Zugabe gewesen, wenn er sich leicht hätte bewerkstelligen lassen; für unseren jehigen Notenbrud war jedoch ein
Uebertragen ber alten Rotenschrift in die jehige nothwendig
und dergleichen wie alle weiteren Untersuchungen über unsere
alten Choralmelobien muß ich meinen Freunden in Berlin,
herrn Prof. Dehn und Ludwig Ert, und anderen Forschern
auf diesem Gebiete überlassen. Sie mögen ermitteln, welche
Melodien von Caspar Querhamer und ben kunstreichen Organisten Joh. hoffmann und Wolfg. heinhen herühren. Wit
bem lehtern ftand Luther in freundschaftlichem Berkehr, f.
Briefe, de Bettesche Samml. Nr. 5164.

V. 2, 6. ewigfich \* 3, 5. bon den todten

\* X. 9, 6. Auf dir

XI. 11, 5. bon an anfang

\* XII. 3, 6. Das fie

XIII. 1, 4. That \* 5, 8. die sicher ift \* 6, 6. Af

XV. 1, 1. Huß hertem grundt

XX. 2, 6. Muelnia Muella

\* XXI. 3, 7. Bnd

XXIII. 3, 6. der remere

\* XXX. 7, 3. Bebut bor (die Correctur lieft: Behutt bn8)

XXXI. 3, 9. bnuormychft

XXXVIII. 3, 1. Muff bas letften

\* XXXIX. 7, 1. dein blut (bei Won. Rr. 830. ift die Correctur nicht benutt und dein blut für fein blut gebruckt).

XL. 1, 7. mntter 2, 7. etfarhn 5, 7. Crent

\* XLI. 15, 8. Sie fingen 18, 8. Gortforchttig 31, 6. febft 32, 8. Er rebf

\* XLII. 2, 2. ans

XLIII. (in der Ueberfchrift) Bittfatten 1, 5. Dein lebb

XLIV. 4, 5. Mach bon

\* XLVI. 7, 1. wir an

XLVII. 1, 2. on fruchte 4, 1. Bor 6, 3. abe 7, 1. Der rigel 7, 6. banden 9, 2. des ware 9, 8.

Schrift", so kann ich beibes nicht zugeben. Ein Drud mit so vielen Drudfehlern (bie fich bei einem etwas strengen Beralangen von consequenter Schreibung bebeutend vermehren lies bent), ift nicht spresslitig zu nennen, und nur wer fehr mäßige Ansprüche an typographische Ausstatung macht, tann biese Schriften sch hatte nicht einmal ein und nahm bafür immer ü (u mit o barüber), wodurch benn alle uo und ü zusammenfallen. Der geneigte Leser wolle also biese doppelte Geltung des u nicht außer Acht laffen!

dedung an 10, 7. mere 10, 8. außer 11, 4. bnuerfehret 13, 1. nicht 15, 1. spnben

XLIX. 2, 4. leben 7, 2. an beiner herr gemein 7, 3. glanben

L. 2, 7. der Boliath

Ll. 1. beiner finder 29. bieten 45. bieten 53. bieten 61. and

LII. 2, 5. biete

Seite 113, Beile 1. Cregwochen

## Nachtrag aus Wolfenbüttel, 23. Juni 1853.

Michael Behe muß etwa 1540 gestorben sein. In ber Borrede zu dem Tractatus decimus ex assertione Michaelis Vehe in der Philippica Sexta loannis Cochlaei (Ingolstadii 1544.) bemerkt C. tractatus duo, quos duo doctissimi et religione vera sincerissimi theologi, Michael Vehe Praepositus Hallensis et Arn. Wesaliensis Canonicus Colon., ante paucos annos pie in Domino mortui, post se nobis reliquerunt.

Bon- Bebe's Schriften finden fich in der Bolfen-

bütteler Bibliothet:

1. Bie, onderschoblicher weiß, Gott ond seine auserwelten Seiligen, bon ons Christen sollen geehret werben. D. Michael Bebe. 1532. 40. Am Ende: Gebrudt zu Lepphigt burch Michael Blum, Im Jare M. CCCCC XXXII.

2. Bon bem Gefat ber nyeffung bes hepligen hochwirbigen Sacraments, in epner gestalt. D. Michael Velie cot. 4°. Um Enbe: Gebruckt zu Lepbig, burch Ricolaum Schmydt

pm M. D. prig. Jar. 21.

3. Errettung ber beschülbigten telchbeb bom nemen Bugenhagischen galgen. D. Michael Bebe. Auno bomini. D. D. rrrb. 40. Am Enbe: Bu Leiphigt hatt gebruckt Melchior Lotter. Anno Offi. DR. D. XXXV. In ben Berlag bon Carl Mumpler ift übergegangen und arch alle Buchhandlungen ju beziehen :

- Williram's Uebersetzung und Auslegung des Hohenliedes in doppelten Texten aus der Breslauer und Leidener Handschrift. Herausgegeben und mit einem vollständigen Wörterbuche versehen von A. H. Hoffmann. (14½ B. und Facsimile der Breslauer HS.) gr. 8. Preis: 1 Thlr.
- Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Literatur. Herausgegeben von A. H. Hoffmann. 1. Band. gr. 8. (25. B.) Preis: 2 Thir. Derselben 2. Band. A. u. d. T.: Iter austriacum. Altdeutsche Gedichte, grösstentheils aus österr. Bibliotheken. Herausgegeben von A. H. Hoffmann. gr. 8. (211/2 B.) Preis: 12/3 Thir.

15

## 46219 VEHE'S

Michael Velre's

## Gesangbüchlin

vom Jahre 1537.

Berausgegeben

von

Soffmann von Fallersleben.

Hannover.

Carl Rümpler. 1853.

UNS 20 d. 8

•

. • 

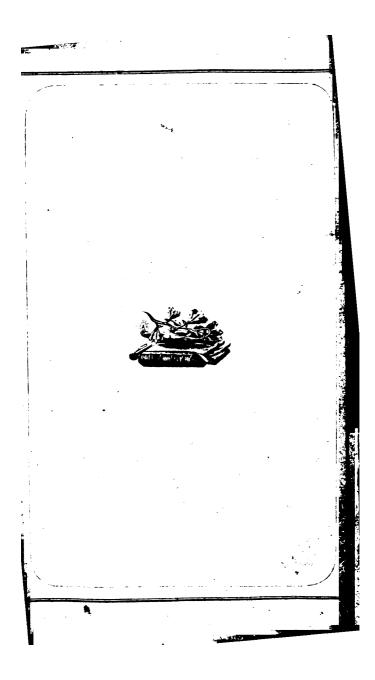

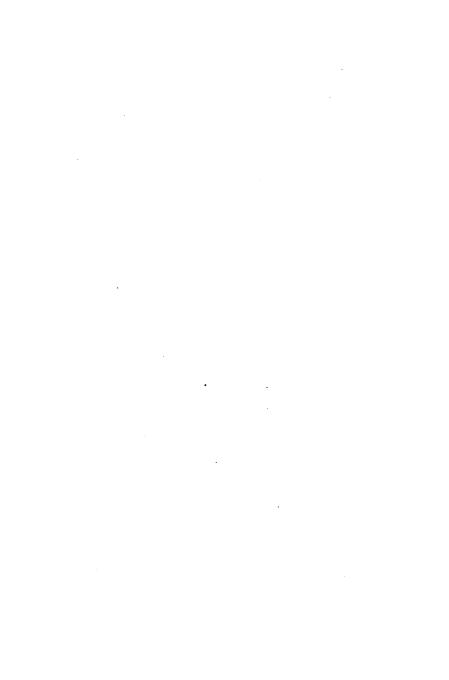



